# Die Grenzen der Musik und Poesie

August Wilhelm Ambros

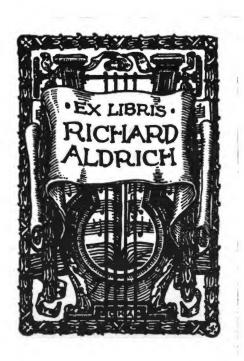



## DATE DUE 977 9 1979 JAN\_ 2 1979 JUL FEB 1 9 1980 JUN 25 1989 NOV 13 1984 GAYLORD PRINTED IN U.S.A.

#### Die

### Grenzen der Musik und Poesic.

Eine Studie zur Alesthetik der Tonkunst

nou

Wilhelm August Ambros.

3weite Auflage.

**◆◇⟨??**|**>>~** −

### Leipzig

Berlag von Heinrich Matthes (Hermann Boigt). 1885. Mus 100.1.2

HARVARD UNIVERSITY

MAR 28 1962

**EDA KUHN LOEB MUSIC LIBRARY** 

Shazed by Google

#### Borrede.

Bas dieses Buch soll und möchte, hat der Leser wohl schon nach dem Titel desselben errathen. Die Grenzen zwischen der Musik und Boesie zu ziehen ist die Ausgabe, welche es sich gestellt hat — das heißt mit anderen Borten: auf feste Prinzipien zurückzusühren, an welchen Punkten sich die Gebiete beider berühren, wo sie zusammentressend sich deden, und wo zwischen ihnen ein Berührungspunkt gar

nicht vorhanden ift.

Berkenne niemand, daß wir mit unserer Tonkunst auf einem bedenklichen Bunkte angelangt sind. Es weiß kaum noch Einer, was er soll oder nicht
soll, kann oder nicht kann. Bon den schaffenden Tonkunstlern hat sich ein Theil (der bei weitem kleinere)
in ältere Anschauungen und Formen zurückgeslüchtet
und baut dort seinen bescheidenen Acker nach den Prinzipien der sogenannten "klassischen" Zeit. Es
wäre unbescheiden, dieses idhlische Glück stören zu
wollen, aber eben so sicher ist es, daß alles, was
solche wohlmeinende Leute uns sagen können, von
anderen vor ihnen schon besser gesagt worden ist —

Diese fummerliche, jum Glud von der Belt faum beachtete Nachblute, brangt fich schmarogerhaft amischen die echten, naturwüchsigen Pflanzen, welche auf Diesem Boden einst gedichen, als eben die rechte Jahreszeit dazu mar. — Der größere Theil der fchaffenden Tonstünstler aber und gerade der begabtere weiß nicht, wo er mit seinen Ideen allen hin soll. Nicht mit musikalischen, an denen ift eben fein Ueberfluß, aber mit dichterischen, philosophischen. Bir fteben gegen die Tonfunftpolitischen u. f. w. ler, wie fie noch vor fünfzig Jahren gewesen find, fast auf den entgegengesetten Standpuntte. Damale kannte ber Componist alles, was spezifisch zu feiner Runft gehört, auf das genqueste - feinen Beneralbaß, feine Accorden= und Harmonielehre, Nachah= mungelehre, einfachen und doppelten Contravunkt Im Uebrigen hatte er eine fehr weitreichende venia ignorantiae - er brauchte sich um nichts weiter zu bekummern. Lefe man bes jungen Mozart Briefe aus Italien und man wird bemerken. daß ibn die fingenden und tangenden Signori ausschließlich intereffiren - bas Colifeum und ben Batifan mit seinem gangen Inhalt scheint er taum bemerkt zu Beutzutage lieft der Componist seinen Chafespeare und Sophofles in der Ursprache und weiß fie halb auswendig, er hat humboldts Rosmos fo aut studirt, wie die Geschichtswerke von Niebuhr oder Ranke, er kennt die Operationen des dialektischen Prozesses nach Segel so genau, ober vielmehr noch genauer als die richtige Art der Beantwortung eines Fugenthema, - in Italien, wenn er Zeit und Geldmittel zu einer Reise dabin befitt, fummert er fich nicht um die Oper (was ihm eigentlich gar nicht

Dis used by Google

übel zu nehmen ift) dafür macht er zu Rom allbonnerstäglich dem Jupiter von Otrifoli und bem Juviter Veroevi und wie fie alle beifen, feine Aufwartung, er verträumt seine Billegiatur im Genuße der Ratur und des Bolfelebens zu Aricia u. f. m. Rurg man fonnte jo einen Berrn fast "Berr Difrofosmus" nennen. Er weiß alles mögliche, nur bas. mas zur ftrengen Schulung in feiner ermählten Runft gehört, vielleicht nicht fo gang recht. Zeigt fich bann in den Compositionen begreiflicher Beise ein empfindlicher Mangel an Durchbildung, fommen Barmonien und Rhnthmen vor, welche das toleranteffe Dhr verwerfen muß, fo wird auf die Freiheit des Benius gepocht, ja es fteden hinter ben Donatschnikern mobl gar tieffinnige Gedanken. Die Tonseker wollen ihren großen außermufikalischen Ideenreichthum in die Mufik hineintragen, ihr Dinge aufzwingen, für welche fie feine Sprache bat, - ba entstehen bann j. B. Inftrumentalfate, welche geologisch den Buftand des Blaneten in der Liad= oder Reuverperiode malen (avant l'homme von Kelicien David) ober etwas, das ohne beigeschriebene Marginalaloffen fein Mensch darin suchen wird. Die Musit ift eine gefälliae und gewandte Dienerin geworden, und ba von ihr das Unmögliche begehrt wird, fo nimmt fie fich zusammen, um wenigstens das Ungewöhnliche zu Die Barmonit, Die Rhythmit, das Berftand: leiften. niß der Melodiebildung - die Instrumentirungefunft - alles ift auf den denkbarften Grad der Durchbildung und Berfeinerung emporgetrieben - fo daß ein naives, naturfrisches Schaffen mitten in diesem Raffinement taum noch zu benten ift, wogegen die Gvefulation in mufitalischen Effetten (wie in Borienvavie-

ren) möglich geworden und ein Lurus, eine Berichmenbung der Mittel eingeriffen ift, die in gewiffen Bartituren geradezu an gemiffe Rreife des Barifer Lebens erinnert. - Es wird gemiß niemand einfallen, gegen Bildung und umfangreiches Biffen gu eifern - Die Möglichkeit fich in verhältnigmäßig furger Zeit und mit nicht übermäßigem Rraftaufwande geiftige Schate sammeln zu können, ift zuverlässig ein Sauptvorzug ber modernen Beit. Aber eben beswegen, weil ber bunte Ideenreichthum sich überfluthend in alle Rreise brangt, gilt es, sich flar bewußt zu fein, mas in jedem Rreise Raum hat und was nicht. Und leider ift dabei nicht abzuläugnen, daß bas fehr hoch getriebene Raffinement und bas Vorwiegen bes Virtuofenhaften. in jeder Runft die Beit ihres Berfalles fennzeichnet. Die archaistischen bellenischen Cfulvturen fann man mit mehr innerer Befriedigung ansehen, als die brillanten Birtuofenstude in Marmor, welche zu Rom eine mit Gold reich belohnte Runft fur ben gurus bes meniger meltbeberrichenden als meltzertretenden Cafarenthums lieferte - Die oft ichuchternen, ungeschicften Formen der altflorentiner oder altsienefischen Maler mit mehr Befriedigung als die akademischen Bruntgemalbe and ber Eflettiferperiode. Der Grund ift: aus jener Befangenheit, Ungeschicklichkeit spricht uns unfäglich anziehend die gange Lebensfraft einer ihrer Bollendung entgegeneilenden Runft an, eine Rraft. die noch nicht zu voller Entbindung hat gelangen können, die gleichsam latent ift. In der finkenden Runft fann aller außerliche Glan; ben geringeren ober größeren Mangel an Lebensfraft nicht gang verhüllen. Mitten in folden Zeiten des Untergangs fteben bann wohlgesinnte, tuchtige Manner auf, welche in die

Digwood to Googli

ältern Zeiten der kräftig und gesund emporblühenden Kunst zurückgreiseu und von dorther alles, auch die eigenthümlichen Formen, herübernehmen. So machte es die Skulptur in der Hadrianischen Epoche — so hat in unsern Tagen Overbeck nach den Umbriern

zurückgegriffen.

Die analogen Erscheinungen in der Mufit liegen vor Augen. Allein fo reizend die Runftblute ber Beit Sadrians trok ihres absichtlichen Archaisirens mar (benn mit den alten Formen holte fie fich auch etwas vom alten Beifte) - fie hat bekanntlich das in nächstfolgender Beit in geometrischer Brogression fich fteigernde Runftverderben nicht aufhalten konnen. Sollen wir von diefer Erfahrung Analogien für die Mufit herholen, fo fteben die Sachen nicht eben tröftlich. Und obendrein horen wir ringe um das, mas noch wirtlich beachtenswerthes geschaffen wird, den erbitterten Bank ber Barteien. - mahrend die eine behauptet, mas fie da vor fich erblickt, fei mude Abendroth einer ju Grabe gebenden Runft, verficht die andere mit Bort und beinahe auch mit Fauft, es sei vielmehr das frische Morgenroth einer neu beginnenden Runft, deren ungeghnte Berrlichkeit alles frühere nur als Borbereitung, als Entwidelungsgang erscheinen laffen, und den Werken der bisberigen Musit nur in Dieser Beziehung einigen Berth juguschreiben zu burfen gestattet wird. Go befindet sich also auch die Runftphilosophie, die Runstfritit in einer Trübung, von der mon nicht weiß, ob fie ein Bahrungsproceg zu neuer Entwickelung oder ob fie ein Berfetungeproceg ift. Die dialettische Dethode, eine Sache von so viel verschiedenen Besichtspunkten aus zu betrachten, bis man absolut nicht mehr zu unterscheiden vermag, welches

der richtige ist, hat auch in der Musik ihre Früchte getragen. Der Boden schwankt unter unsern Füßen, wir schweben in großer Ungewißheit über die Frage, was rechts und was links ist und ob wir auf den Füßen oder auf dem Kopfe stehen. Es thäte dieser allgemeinen Verwirrung ein musikalischer Lessing noth.

3ch bin von der Unbescheidenheit weit entfernt, in meinem Buche etwas mehr zu erblicen, ale einen redlich gemeinten Bersuch, anzudeuten, mas von beffern Rraften als den meinigen ausgeführt vielleicht Licht und Ordnung schaffen konnte. Ift es mir gelungen, einen und den andern Mufiter, der von alle dem, was er in den musikalischen Zeitschriften und Broschuren lieft und im modernen Runftleben zu feben und zu hören befommt, ichwantend, irre und ungewiß zu werden beginnt, aufmerksam zu machen, daß auch seine Runft feste Bole bat, deren unverrückbare Sterne der vom Barteitampfe aufgeregte Staub wohl eine Zeit lang verdunkeln und verbergen, aber nimmermehr ausloschen fann, so ift ber 3med meiner Arbeit vollständig erreicht. Diefer Bwed moge auch Korm und Kaffung meines Buches rechtfertigen. Es ware eine febr leichte Sache gewesen, allem dem, was ich barin barlege, die Faffung ber herkommlichen philosophischen Schulsprache zu geben. Ich hätte aber bann auch gewiß sein konnen, gerade von jenen Leuten, für die ich ichreibe, von Musitern und gebildeten Musitfreunden nicht gelesen zu werden. Indeffen werden, hoffe ich, die Insaffen philosophischer Ratheder doch Gelegenheit finden, wohlwollend zu bemerken. daß ich auf ihre Borte mit achtender Aufmertfamfeit gehorcht habe.

Allein den im vollen Lebenoftrome feiner Runft

10 10

stehenden Musiker durfte ich nicht ausschließend in bas Museum mumienhafter Abstraktionen führen, die zwar, fraft der Mumisirung, fast ewige Dauer, aber tein Leben haben. Der Mufiter erblicht in feiner Runft eine blühende, lebende Göttin - und fie mußte ich berbeiholen, um ihm verftandlich zu merden. Daber die reiche Menge von hinweisungen auf bekannte Tonwerke, womit die Reflerionen und pringipiellen Erörterungen gleichsam illustrirt find. Ich habe durchaus Berte von Bach, Mogart, Beethoven, Mendelsfohn, Berliog u. f. w. ausgesucht, mit denen jeder Mufiter und tiefer eingebende Kunftfreund vertraut ift - und ich habe fie aussuchen muffen, denn ber Musiter will feben und hören wenn er glauben foll. Daß ich von manchem großen Werke nicht mit ber Ralte des Anatomen, fondern mit ber Barme des Liebenden gesprochen habe, moge mir verziehen werden - ich hatte eben nicht die Leiche auf dem Settionstisch, sondern die blübende, lebende Göttin vor mir. Und da mein Buch seinen bestimmt formulirten, flar angeschauten - und wahrlich nicht eben gang leicht zu erreichenden 3med hat, so mußte ich trachten auf bem Bege jum Biele zu tommen, der mir der zwedmäßigste und sicherste ichien - ich habe keineswegs ein musikalisch = afthetisches Lehrbuch liefern wollen. Daber wird der Lefer wohl eine Gintheilung in Baragraphe, ja sogar in Abschnitte und Rapitel vermiffen, aber, hoffe ich, keineswege Plan und Ordnung. Ueber diese gibt die vorgedruckte Uebersicht des Inhalts ohnehin Rechenschaft. Auch barin glaube ich es nicht versehen zu haben, daß ich den Blid oft über Die Mufit hinaus auf ihre übrigen Schwesterfünfte lentte. Daß die einzelnen Runfte nur prismatische Brechungen eines und desselben Lichtstrahles sind, hat heutzutage glücklicherweise jedermann einsehen gelernt. Diese Einsicht strebt sich praktisch durch das "Kunstwert der Zukunst" zu bethätigen — es bleibe unentschieden, ob mit Recht oder mit Unrecht — auf thevertischem Felde hat sie jedenfalls den Bortheil, daß Berwandtes der einen Kunst auf Berwandtes der andern ein ost sehr helles Licht wirst. Natürlich steht aber diesmal überall die Musik im Bordergrunde — ja, obwohl das Buch schon dem Titel nach zwei Künste, Poesse und Musik, zu berücksichtigen hat, so ist es doch aus nahe liegenden Gründen vorzugs-

meife im Dienste ber lettern verfaßt.

Die Bahl der musikalischen Streitschriften unserer Beit zu vermehren, habe ich durchaus nicht im Sinne gehabt. Ton und Saltung der jegigen Bolemit auf musikalischetheoretischem Welde erinnert leider nur allzulebhaft an die bekannte Taktik der Affen, welche hinter Blattern (ber Baume) verstedt den Reind man weiß womit - bewerfen. Wird man von fo einem Burf auch nicht erschlagen, so kann man boch iedenfalls badurch beschmutt werden. Die toloffale Grobbeit in den Streitschriften eines Matheson u. a. hatte doch noch etwas naturwüchsiges, es war noch immer eine Urt ungeschlachter Biederkeit barin. Rampfesweise ber jegigen Beit hat etwas giftiges, verbiffenes, bosartiges. Das Bewuftsein, bas Gute einfach um des Guten willen gewollt zu haben, ift meine beste Beruhigung. Bu bedanken habe ich mich aber bei Berrn Brof. Marr, durch deffen treffliches Buch "die Musik des 19. Jahrhunderts" und bei Berrn D. Eduard Sanslit, durch deffen geiftreiche Abhandlung "bom mufitalischen Schonen" ich die reich-

District by Google

ften Unregungen erhalten habe. Ich spreche biefes hier um so lieber mit der lebhaftesten Unerkennung aus, als ich im Buche felbst insbesondere gegen D. handlife Unsichten von meinem Standpunkt aus oft bestreitend auftreten muß.

Endlich fann ich nicht unbemerkt laffen, daß es fehr leicht gewesen ware, und verlockend genug mar, an ben Schluß bes Buches eine weitere Abhandlung über die Ausdructfähigkeit der Mufit im Erhabenen - und in deffen verschiedenen Brechungen als tragisches u. f. m. - eben so im Komischen - über den Sumor in der Musit u. f. w. anzuknupfen. Allein ein solcher Anhang hätte denn doch immer, da auf den letten Blattern das Resultat des Gangen gezogen ericbeint, wie eine in's Schlepptau genommene felbständige Abhandlung ausgesehen und mare im Grunde über die Grengen, welche die Tendeng bes Buches Diefen fledte, binausgegangen. Bur Erorterung diefes jedenfalls fruchtbaren Stoffes durfte vielleicht in einer abgesonderten Arbeit Rath werden. Ebenjo habe ich es vermieden, zwischen den einzelnen Dichtungearten Epos, Drama, Elegie u. f. w. und den einzelnen Formen, in denen die Mufit auftritt. Synphonie, Sonate, Rondo u. f. w. vergleichende Bezüge aufzusuchen. Go fann ein foldes Paralellifiren eine recht angenehme Beschäftignng fein und gang geiftreiche Resultate berbeiführen - aber bei ber Vericbiedenheit der Lebensbedingungen beider Runfte wird die Cache doch immer nur balbmahr ausfallen. sogar üble Folgen haben fonnen. Go fest fich Dulibischeff in den Ropf, Die "Spnphonie" muffe ber "Dbe" entsprechen. Bon Diesem Standpunfte aus beurtheilt er Beethovens Synphonien und - verwirft sie. Dieses einzige Resultat reicht hin, den Werth einer solchen geistigen Spielerei (denn mehr ist es nicht) beurtheilen zu können. Mit meiner Arbeit ist es mir aber sehr Ernst gewesen, und ich wünsche, daß sie der Leser in solchem Sinne hinnehmen möge.

Prag.

August Wilhelm Ambros.

### Inhalt.

|                                                      |     |     |     |    | etile |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-------|
| Einleitung                                           |     |     |     |    | 1     |
| Die Mufit in ihrer Stellung gu ben übrigen Runften   |     |     |     |    | 12    |
| Das formale Moment ber Mufit                         |     |     |     |    | 24    |
| Das Ibealmoment ber Mufit                            |     |     |     |    | 33    |
| Die Berührungspuntte ber Mufit und Boefie            |     |     |     |    | 54    |
| Die Mufit betrachtet in ihrer objektiven Siellung    | ne  | ber | ı b | er |       |
| Boefie                                               |     |     |     |    | 73    |
| Die Mufit betrachtet als Ergebniß fubjektiver Beifte | ŝtf | äti | gŧe | it |       |
| bes Tonsehers                                        |     |     |     | Ξ. | 104   |
| Die Mufit als Gegenftand fubjettiver Ausbeutung      | vo  | n ( | 3ei | te |       |
| bes hörers                                           |     |     |     | _  | 131   |
| Die Musit mit burch neben fie gestellte Borte eing   | efd | rä  | nřt | er |       |
| Ausbeutung; Brogrammen: Musit                        |     |     |     |    | 142   |
| Die burch bie Untersuchung gewonnenen Schlugrefult.  | ate |     |     |    | 185   |
|                                                      | _   |     |     |    |       |

¥.

Es aibt gewiffe traditionelle Anekboten aus dem Leben bebeutenber Männer, welche beren gange geiftige Richtung, ja wohl auch bie ihrer Zeit mit wunderbarer Scharfe und Rurge charakterifiren und baburch ihr volles Recht erlangen, immer wieder nacherzählt zu werden, wenn gleich die Kritik mit unbarmherzigem Scharffinn nachweift, es fei fein mahres Wort baran. Die allbekannte Ergählung, Leonardo da Binci fei in ben Armen Frang bes Ersten von Frankreich gestorben, brückt das Berhältniß der Großen bes fechszehnten Jahrhunderts zu ben Rünftlern ber bamaligen Zeit auf bas geiftreichste aus, - Michelangelo's Ausspruch beim Anblid eines Raphaelischen Gemälbes "Sangio, ift in ber Sixtinifchen Rapelle gewesen" fann als treffende Kritik ber "britten" Richtung Raphaels gelten - und Galileis epur si muove ift spruchwörtlich gewor-Raum weniger inhaltschwer find Mogarts Worte, als er ben jungen Beethoven auf bem Klavier phantafiren hörte: "ber wird euch etwas ergahlen!" Beethoven hat uns wirklich "etwas ergahlt." Julian Schmibt\*)

<sup>\*)</sup> Siehe bessen Geschichte ber beutschen Kunftliteratur. 2. Band Seite 410.

Beichnet ben Ginbrud fehr richtig. "Bei Beethovens Enm= vhonien", faat er, "haben wir bas Gefühl, es handle fich um etwas gang anderes, als um ben Bechiel von Luft und Schmers, in welchem fich bie wortlofe Dufit fonit Wir ahnen ben geheimnisvollen Abgrund einer aeistigen Welt und qualen uns um bas Berftanbnif. Man hat häufig versucht, sich biefe Empfindungen beutlich ju machen, fich die Tone in Worte ju überseten. Seiten ber ftrengen Mufifer ift bas getabelt worben, und mit Recht, benn es ift ein vergeblicher Berfuch; aber ber Berfuch ift zu natürlich. Wir wollen miffen, was ben Tondichter fo bis zur grenzenlofen Bergweiflung, zum ausgelaffenen Jubel getrieben bat; wir wollen ben geheimnifvoll ichonen Bugen biefer Sphing ein Berftandniß abgewinnen. Um fo mehr brangt fich biefes Beburfniß auf, wenn die Dufit fich immer feiner fubtilifirt, wie in Beethovens letter Beriode." Das heißt mit anderen Bor= ten, die Art und Beife biefer Musit läßt uns ben Bebanken begen, bag ber Componist versucht habe, bestimmte in ber Faffung einer Berftandsformel auszudrückenbe, alfo außerhalb bes fpegififch: musikalischen Ibeen= freises feines Tonwertes liegende Vorstellungen, die ihm bei ber Conception vorschwebten, in biefen 3beenfreis in folder Beife hineinzuziehen, daß fie bem Gorer aus und mittelft ber Mufik felbit, ohne Buhilfenahme eines Wort-Die musikalische Gestaltung textes, erkennbar werden. wird hier zur tonenben Bieroglophe, welche zu lefen und ju beuten die Aufgabe bes Borers ift. Insoweit hat ber Ausbrud, es werde uns hier etwas ergahlt, feine Berechtigung. Freilich aber entsteht nun die bedenkliche Frage, ob sich die Musik nicht in ein fremdes Gebiet eindrängen will, wenn fie fich gur Erzählerin aufwirft. Ergähler muß uns einen gegebenen Stoff - ein Aeußer= liches, eine Begebenbeit als Kern und Inhalt feiner Erzählung bringen. - Wo foll bie Dufit die Möglichkeit bernehmen, einen folden Stoff zu bewältigen, burch ihre Mittel auszudrücken, und zwar fo auszudrücken, daß er uns unverfennbar entgegentrete, bag ein Difverfteben ausgeschloffen bleibt? Tonwerke biefer Art haben also meift - wie eine Argnei ihre Stifette mit ber fchriftlichen Gebrauchsanweisung - ein Programm angeheftet - eine Manteia zu bem bunteln Orafelfpruche ber Mantis, ben uns Göttin Mufit von ihrem Dreifuße berab ertheilt. Muß aber eine Kunft zu einer so profaisch-dürftigen Ausfunft greifen, um nur ihren nächsten Zwed nicht völlig zu verfehlen, fo gibt fie baburch unzweibeutig zu erkennen, baß ihre eigenen Mittel nicht ausreichen bas zu bewirfen, was fich als Aufgabe gefett hat. Die Componisten nach einem Programm haben wenigstens fein Recht über alte Rupferftiche zu lachen, wo ben Figuren Banber aus bem Munde hängen, auf welche geschrieben ift, was fie eben Rann nun die Musik gegebene Stoffe nicht bewältigen, fo muß ihr folgerichtig alles stoffartige Interesse pringipiell fern bleiben, - fie läuft bann auf ein bloges "icones Spiel mit Tonen" hinaus? also auf ein reines Formwesen, - womit fie fich allerdings bem Rant'ichen Begriffe bes Schonen fo fehr genähert hatte, daß fie mit dem Wefen der Schönheit zusammenfiele, da Poesie und

bilbenbe Kunst bas stoffartige Interesse wenigstens nicht absolut ausschließen. Hier wird uns nun klar, warum Hegel von seinem Standpunkte aus nur die mit Poesie in Verbindung gesetzte Musik gelten lassen will.

Sändel hat eine Musik gemacht, beren Zweck die Verherrlichung der Musik selbst ist — seine Composition von Trydens "Alexandersest" auch unter dem Titel bestannt: "die Macht der Musik." Händel, der, nach Mozarts Ausspruch, "wenn er wollte, wie der Donner einschlug," hat gewiß recht wohl gewußt, wie weit diese Macht reicht und da uns ein Homer über das Wesen der Poesie mehr Licht gibt als zwanzig grübelnde, scheidende und zankende Alexandrinische Schulen, so wollen wir auch hier vor das Kunstwerk treten, das uns ja zu zeigen verspricht, was und wie viel die Musik vermöge.

"Wir überschlagen rasch das gothische Portal der sugirten Duverture und den glänzenden Pomp der ersten Chöre und Soli, aus denen wir ersahren, daß Alexander "am königlichen Fest, wo Persis siel," rosenbekränzt, Thais zur Seite, den Trupp der Feldherren rings um sich her, dem Sänger (Timotheus) horcht, der ihn als Sohn des Zeus begrüßt; dann aber anstimmt "des Bachus Lob, des Bachus ewig jung und ewig schön." Der Chor der Trinker, der nun einfällt, versetzt uns in heiter sessliche und dabei behagliche Stimmung, — unsere Delden stürzen den Wein nicht in Strömen hinab, sie wissen, daß sie Zeit haben, daß ein seindlicher Angriff nicht mehr zu besorgen ist — der Dust dieses Chiers ist zu ebel, um ihn nicht mit

Bedachtsamfeit zu genießen. Der orgiastische Taumel, ber Raufch, wird icon tommen.

Da nun ber Sänger merkt, baß Stolz ben helben schwellt, ändert er die Weise und sein "Trauerton flößt sanst Mitleid in das Herz." Und wahrlich, wen rührte nicht im tiefsten Herzen dieser, wie in Trauerslöre gehüllte, in leisen Tritten wehmüthig fortwandelnde Gesang vom "Perser groß und gut, der durch des Schicksus Wuth von seiner Höhe fällt — fällt — und sich im Blute wälzt, verlassen in der letzten Noth, von allen die sein Herz geliebt."

Wenn nun der Meister durch "verwandte Tone bas Berg gur Liebe ichmilgt" und vom ichmachtenben Bioloncell und ber füßen Flote begleitet anstimmt bas lybische Brautlied, diefen Befang, ber wie Rosenbuft in fcmuler Commernacht wollustig berauscht - wenn wir bei bem freudigen "Krieg, o Seld, ift Sorg' und Arbeit" bas ftolz behagliche Selbstgenügen bes Siegers ahnen, bem bie eroberte Belt ju Füßen liegt, und ber fich nun wohl erinnern mag, daß ihm die schone Thais zur Seite fist und der befranzte Becher vor ihm fteht, bann rufen wir gerne mit bem Chore aus: "Dir, Tonfunft, Chr' und Dant!" Aber ichon leitet ber Canger wieder in ein völlig anderes Bebiet binüber: "Reißt ihr Banbe feines Schlummers, wedet ihm mit lautem Donner", tont es - in ftets gleichem Unfturmen pocht ber Bag, immer wilber wird ber Taumel ber oberen Stimmen, trunfene Buth begeistert alles, - wer ift bie bleiche, gespenstische Schar, die nach Persepolis hinweift? - es find die erschlagenen Griechen, die unbegraben auf

bem Sanbe liegen, — sie heischen Rache — bie Fakel von Thais geschwungen loht — Persepolis brennt! — — — Und so, heißt es, habe Timotheus, ehe Eäcilia vom Hind so, heißt es, habe Timotheus, ehe Eäcilia vom Hind so, heißt es, habe Timotheus, ehe Eäcilia vom Hind so, heißt es, habe Timotheus, ehe Eäcilia vom Hind son wehemuthvoller Zärtlichkeit gerührt. Aber der alte Händel ist ein Schalk. Denn für diesmal haben wir die Shre, den macedonischen Helben vorzustellen — und der wundersthätige Timotheus, der und mit seiner Musik hindringt, wohin er eben will, ist Händel selbst. Wir haben beim Anhören seines Alexandersestes einen Kreis sehr verschiedener, ja theilweise völlig entgegengeseter Stimmungen wie auf Zauberschläge wechselnd durchlausen und empfunden. Wir wollen uns dieses Resultat einstweilen merken.

Die Musifer, welche über ihre Runit etwas afthetifirend Theoretifches gefchrieben haben - Matthefon, Rirnberger, Forkel u. a. - fepen übereinstimmend das Wefen ber Tonfunft in ben "Ausbruck von Empfindungen, Affetten, Gemuthebewegungen" ober wie fie fich fonft ähnlich ausbruden mögen. Dieje Bezeichnung bes Idealmomentes ber Musik (benn bas foll es fein) bringen sie mit voller Zuversicht als etwas Selbstverständiges, nicht Anzuzweifelnbes, - fie taften bann allenfalls baran bogmatisch berum, gieben allerlei Confequenzen u. f. w., an eine Begründung benkt keiner auch nur entfernt! Die Manner ber erakten Wiffenschaften, bie nicht gerne etwas auf Treu und Glauben annehmen mögen, stellen fich bamit, wie naturlich, nicht zufrieden; ber Physiker sieht sich in ber Akustik und Mathematif um (Chladny, Bindfeil, Repler Guler); ber Physiologe in ber Neurologie (Derftedt, Kraufe), um

bald burch Bahlenverhältniße bald burch Nervenanregung zu erklären, warum die Mufik Wohlgefallen erregt. Aefthetifer und Philosophen ichließen fich theils ben Mufifern an und fprechen gleichfalls von Ausbruck ober Darftellung von Gefühlen (Band, Salger, Thierich), theils finden fie in der Musik nichts als ein Formwesen (Berbart). Safen ift, bag die tuchtigften Mufiter feine geschulten Philosophen und geschulte Philosophen bagegen feine tuchtigen Musiter find, wenn sie nicht gar im tiefften Innern - wie Kant - eine geheime Abneigung gegen die Runft empfinden, von deren letten Grunden Rechenschaft gu geben, fie unternehmen. Den Erstern fehlt die Fähigkeit bes abstraften Dentens, ben Lettern fehlt Bertrautheit mit bem Gegenstande, um den es fich handelt - und ben allein apriorisch erschöpfen zu wollen um fo bedenklicher ift, als er thatfächlich eine überreiche Bahl von Leiftungen aufweisen tann, welche die Rünftler hingestellt haben, ohne fich erft einen Erlaubnißschein bei ber Philosophie gu löfen und als diefe Leiftungen eine Jahrhunderte lange Entwickelungsgeschichte bezeichnen, welche (gleich der Weltgeschichte) ihren eigenen Weg fest und unaufhaltsam gegangen ift, hatten gleich gange Philosophenschulen mit ihren Compendien in ber Sand hinter ihr hergeschrieen, wie fie eigentlich geben muffe. Die Naturphilosophen menigstens haben sich nicht beifallen laffen von der Empirie der Aftronomen, Physifer, Chemifer, u. f. w. Umgang zu nehmen. Allein von einem Philosophen verlangen, er folle einfachen und boppelten Contrapuntt und alte Bartituren ftudiren, fein Geld für Concert: und Opern-Entrées ausgeben, sich des Klavierspielens und Singens besseigen, bloß damit ein mäßiges Kapitel seines Buches nicht aller Enden verlegene Unerfahrenheit zeige, heißt zu viel verlangen, da er schon mit seinen eigenen Systemen von den Cleaten und Joniern anzusangen bis auf Segel und bessen Nachwuchs der Mühe und des Stubiums mehr als genug hat.

Bernhard Abolph Marr, ber Dichter und Denfer unter ben Musiklehrern, greift in feiner "Musik bes 19. Jahrhunderts" mit fester Sand hinein in bas volle Leben feiner Runft und gewinnt folglich auch gang andere Resultate, die nicht "grau trübselig basteben," sondern volle Lebensfraft befiten. Den Gang der biftorifden Entwidelung ber Mufit, - nicht in ihrer formalen Seite, bie icon R. G. Riefewetter trefflichft behandelt hat, fondern bes 3bealmomentes, bas aus bem Spiel mit Tonformen immer beutlicher und bewußter in ben Borbergrund getreten ift, führt er auf bestimmte Grundzüge gurud, icheibet er in große Berioben, bavon fich eine aus ber anbern jo gu fagen mit Naturnothwendigfeit entwickelt. Die erfte Entwidelungsperiode ift ihm bie, in welcher bas Formenwefen der Melodie, ber Harmonik, des Contravunktes feimte, muchs und fich vollendete, gleichsam ber Körper ber Musik, bas "krystallische Tongewäche" wie er es nennt - wohin er auch noch Balestring, Delattre und ihre' Richtung gablt. Den Uebergang zum folgenden vermittelt Sebaftian Bach, "ber die Contrapunktit ber Alten fortfest, aber bem fie burchaus ein Underes geworben ift. mas fie bei früheren nur andeutungsweife und aleichfam

tastend war — ber Stein fängt an, vor der Inbrunst des neuen Pygmalion von innen heraus zu erwarmen und mit einem Schimmer von Lebensfarbe sich zu umtseiden." Die volle Lebensfarbe gibt ihr die Richtung Haydn's und Mozart's "die Kunst der Seele" die es mit Seelenstimmungen zu thun hat, aus welcher sich dann die Kunst des Geistes (Beethoven) entwickelt, die in Tönen dichtet, und Stimmungen nicht mehr nur wie zufällig anregt, sondern in geordnetem, in sich gerechtsertigtem Zusammenshange entwickelt.

Die Dusit, naturgemäß zu immer bestimmterem, schärfer individueller ausgeprägtem Ausbrucke ringend hat endlich einen Standpunkt erreicht, welcher, an fich ber Runft bes Beiftes angehörig, an beren außerfte Grenze zu brangen icheint, weil fie, aus bem Schauplate inneren Seelenlebens barftellen will, mas nur bas Wort vollständig zu verfinn= lichen vermöchte - bie außere Begebenheit, bas finnen= fällige Objekt, alfo ichon in ein anderes Gebiet hinüber= greift. Man bente an Berliog. In feiner Sinfonie fantastique find es noch immer die innern Krankheitsmomente aus bem Geelenleben eines jungen Rünftlers, mas er vor uns entrollt - fie ift baber, fo wie die Lear=Duverture eines feiner an die vorhergebende Kunftentwickelung anfnüpfenden Werte. In "Romeo und Julie" bagegen ift es nicht mehr bas Sehnen, bas Blück, bas Leib ber Liebenden allein, für welches er die entsprechenden Tone fucht, er nimmt gang äußerliche Ereignisse, wie sie in Chakespeares Tragodie ericheinen, mit herüber, den Bank ber Diener, ben friedestiftenden Gintritt bes Fürsten, ben



Ball bei Capulet u. f. w. Diese Musik könnte vielleicht als die Kunst des in den Ton aufgelösten Wortes bezeichnet werden.

Kurz, ben Anhängern bes bloßen Formenspieles gegensüber macht es die Musik so ziemlich, wie es Diogenes bem Philosophen machte, der die Bewegung läugnete, indem er, während dieser bewies, es gebe keine Bewegung und könne keine geben, aufstand und saktisch auf: und abspazierte.

Indessen ist fürzlich von der Herbart'schen Philosophie mit großer Befriedigung auf ein Buch von Hanslik "vom Musikalisch=Schönen"\*) hingewiesen worden, wo ein Musiker auf empirischem Wege zu demselben Resultate gekommen sei, wie sie auf spekulativem.

Die Resultate sind in Kürze folgende; der Standpunkt der Aesthetiker, bei denen "die Empsindungen ihren alten Spuk wenigstens noch auf dem Gebiete der Tonskunst am hellen Tage forttreiben, nachdem auf allen andern Gebieten die Zeit jener ästhetischen Systeme vorüber ist, welche das Schöne in Bezug auf die dadurch wachgerusenen Empsindungen betrachtet haben," wird von Hanslick als ein "unwissenschaftlicher abgelehnt, Gefühle, sagt er, sind nicht Zweck und nicht Inhalt der Musik, weil die Musik durchaus die Mittel nicht besitzt, irgend ein bestimmtes Gefühle darzustellen ober zu erregen, und "unbestimmte" Gefühle "darzustellen," einen Widerspruch in sich schließt

<sup>\*) &</sup>quot;Bom Mufitalijch : Schönen," ein Beitrag gur Revision ber Aefthetit ber Tontunft von Dr. Sbuard handlit. Leipzig, 1854.

- folglich die Dlufit weder bestimmte noch unbestimmte Gefühle zu ichilbern hat - ihr einziger Inhalt find tonend bewegte Formen, und in melder Beife uns die Musik icone Formen ohne ben Inhalt eines bestimmten Uffettes bringen lann, zeigt uns "recht treffend" ein Zweig ber Ornamentif in ber bilbenben Runft; bie Urabeste (!). Man barf bas Sinnliche nicht mit ben altern Mefthetifern zu Bunften ber "Moral und bes Gemuthes" und nicht mit Begel zu Bunften ber "Ibee" unterschäten - jede Runft geht vom Sinnlichen aus und weht barin. - Das mufikalisch Schone beruht aber auch nicht auf dem Bohlgefallen an Symmetrie, es hat weber mit Architettonischem noch mit Mathematischem etwas zu thun. Der Inhalt eines Tonstudes ift lediglich beffen musikalisches Thema und beffen Entwickelung nach ben verschiebenen Beziehungen, beren es - musikalisch - fähig ift.

So weit in der Hauptsache Hanslik, der übrigens den eigentlichen Zauber der Musik gleichfalls physiologisch in dem "Elementaren der Töne" in der Nervenanregung sucht, so zwar, daß man das wesentliche, das vom Geiste herrührende, die Form, als ein Neußerliches, als eine Nebensache, dagegen das, was rein physikalisch ist, den Reiz des Klanges, das Anregen, als den wesentlichen Inhalt eines Tonstückes anzusehen gewohnt sei.

Und so wären wir benn, nachdem die Musik, wenn wir jener Mary'schen Darstellung glauben wollen, ihren Entwickelungsgang bis zu dem von uns angedeuteten Punkte thatsächlich durchlaufen hat, noch dabei, uns darüber zu zanken, ob sie solches thun durste oder gar überhaupt

fonnte (baß fie es wirklich ichon gethan hat fummert nicht) - wir find noch über die erften Pringipien berfelben in vollem Streite, und muffen, wenn wir die Grenge zwischen ihr und ber Poefie ziehen wollen, ohne Gnabe bie Sifpphusarbeit unternehmen, abermals zu untersuchen (wo möglich auch auf empirischem Bege), inwiefern diefe absolut mathematischen, physiologischen und Formal= Standpuntte in ihrem Rechte find. - Mit gang gleichem Rechte fonnte man fagen, die bilbende Runft habe es nur ausschließlich mit Darftellung iconer Rorperformen gu thun. Da mare nun gar fein Berührungspunft mit ber Boefie vorhanden, und Leffing hatte fich feinen Laofoon ersparen können, so gut wie wir hier unsere Untersuchung über ben Bunkt, mo fich Boefie und Dufik fcheiden, ein für allemal aufgeben könnten. Denn wo jede Analogie. jeder geistige Busammenhang fehlt, ift es nicht erft nöthig nach Gränzen zu fuchen.

Die Maler lieben es, die Musen nicht einzeln, sonbern in schön verschlungener Gruppe barzustellen. So möge auch uns, die wir uns vorgesetzt haben, das Verhältniß ber Tondichtung zur Wortdichtung zu untersuchen, ein Blid auf die Reihenfolge der schönen Künste vergönnt sein, auf ihr Verhältniß zu einander, auf ihre Berührungspunkte und ihre stetige Entwickelung — insbesondere aber uns klar zu machen, wo bei jeder Kunst das Formale, wo das Idealmoment zu suchen sei. Wir wollen uns in Vorhinein erinnern, daß den Lebensäther aller Künste die

Poesie bilbet, eben jenes verklärende Zbealmoment — und daß sie, die Poesie, und endlich als eigene, selbständige Kunst entgegentritt — ähnlich wie die Philosophie nicht blos die Grundlage aller einzelnen Wissenschaften ist, sondern auch als abgegrenzte Wissenschaft für sich allein erscheint. Der Weg, den wir hier einschlagen, ist nur scheindar ein Umweg, an anderer Stelle wird er und manche Disgression, die außerdem nöthig wäre, ersparen und er wird und nur um so sicherer zu dem Ziele, das wir suchen, hinleiten.

Die Architektur ist die am meisten an die Materie gebundene Kunft.

Bei dem rohen Wiberstande, oder, besser gesagt, der Trägheit, welche die Materie ihrer Bergeistigung entgegensett, bedarf die Architektur zur Ausführung ihrer Ideen auch des verhältnißmäßig größten handwerklichen Apparats und der mühsamsten Bearbeitung des materiellen Substrates.

hier müffen nothwendig viele untergeordnete Arbeitskräfte mithelfen, die gemeine Geschicklichkeit des Steinmehen, des Maurers muß der künftlerischen Idee des Architekten zu hilfe kommen, ja der Architekt gibt nur diese Idee, den Gedanken des Ganzen her, jene untergesordneten Kräfte regen sich, um diesen seinen Gedanken materiell, schaus und greisdar zur verwirklichen — er selbst legt an das in der Ausführung begriffene Werk schwerzlich mit hand an. hier tritt aber die Person des Künstlers

gegen bas Bert am meiften gurud. Es ift bezeichnenb, daß man ben Erbauer bes Kölner Dom's nicht mit Buverläffigkeit tennt - und nennt man ben Ramen Phibias, fo bentt mohl jeder fogleich an bas Olympifche Beus : Ideal - mahrend bei ben Namen Itinos, Kallifrates, Muefikles fich felbst ber Gebilbete vielleicht erft besinnen wird, wer von ihnen bas Barthenon, wer bie Propyläen gebaut hat. Der geübte Blid fühlt allerbings aus bem Architekturmerk ein größeres ober geringeres Berständniß ber Formen und Berhältniffe, einen größeren ober geringeren Schonheitsfinn, ber bem Erbauer innewohnte, fehr wohl heraus. Allein im Ganzen gleich ift ein borischer ober jonischer Tempel, ein gothischer Dom mehr ober minder dem andern seiner Art, und es kommt mehr auf die fünstlerische Entwickelung bes ganzen Bauftples als Pringip, als auf die Ausführung des Pringipes in einzelnen, bestimmten Werten an. Der gegebene Stoff (wie er 3. B. im Epos, im Drama u. f. w. bem Dichter . gur Saffung in fünftlerische Form geboten ift) entfällt bei ber Architektur gang - wir können nicht fragen, mas biefer ober jener Tempel ober Dom bedeute - er ftellt nichts vor - er ift eben ein Tempel, ein Dom. Die Materie verlangt bier vom Künftler nichts als bag er ihr fcone Formen gebe, in benen fich die architektonische Ibee flar ausspreche. - Der Gesammteinbruck eines architektonischen Werkes wird fich baber immer nur auf fehr allgemeine Rategorieen gurudführen laffen - ber Unmuth - ber Erhabenheit. Die Bestimmung eines Bebaudes fteht übrigens mit feinen fünftlerifchen Formen



nicht in einem untrennbar innern Rusammenbang -man fann im Theseion febr aut driftlichen Gottesbienft halten -- wogegen es icon burchaus nicht anginge 3. B. ben belveberischen Avoll gur Berehrung auf ben Sochaltar gu stellen. Allerdings aber prägt sich ber Geift, die religiöfe Unichauung, die Lebensweise eines Bolkes in feiner Architeftur auf bas bezeichnenbste aus, und in biefem Sinne ware ber driftliche Gottesbienst im Thefeion boch ein arger Miggriff. Daß ber griechische Tempel bie ichone Befriedigung bes Bellenen in fich felbit,\*) ber himmelanstrebende gothische Dom ben über bas Irbische hinausitrebenden Beift bes Chriftenthums treffend ausspricht, daß ber Tempel mit feinen ringsumlaufenden Gaulenreiben eben nur ein Saus für ben in feiner Statue reprafentirten Gott barftellt, beffen Inneres für bas Bolf nicht ba ift, mahrend ber Dom mit feinen nach Außen sich eiweiternben Bforten in ftummer Steinsprache gum Gintritte in's Innere, bas eine bem Meußern völlig entsprechenbe fünftlerische Entwickelung zeigt, einlad und gleichsam ausruft: "Rommet alle ber, die ihr beladen und mühfelig feib!" - bas alles find längst erfannte Bahrheiten. Co weit - und nicht weiter geht also die Architeftur über bas bloße schone Spiel mit Formen hinaus.

Ihr zunächst fteht bie Plaftif. Auch fie bat noch mit,

<sup>\*)</sup> Merkmürdig und bezeichnend genug hat aber dieses System einen innnern Biberspruch und (im Bortverstande) ein Loch -- wir meinen den Mangel an Licht im Innern und das daburch Bedingte, die Zbee der Sindeckung durch ein Dach unterbrechende und badurch ausselbende Opaion.

Bewältigung der rohen Materie zu thun, doch bedeutend weniger als die Architektur. Auch hier wird der Hilfs-arbeiter die Statue erst aus dem ungeformten Steinblock bis zur Andeutung ihrer allgemeinsten Formen heraustlopfen, allein dann wird der Meister selbst mit dem Meisel herantreten und den Gott oder Heros endlich in vollendeter schöner Bildung vor unsere Augen treten lassen.

Der "gegebene Stoff" wird hier ichon mehr Bichtig= feit gewinnen. Allerbings werben wir ben fitenben Lömen vor bem Arfenal ju Benedig mit vollfter Befriedigung betrachten, ohne uns zu fragen, ob es ber nemäische ober ein anderer berühmter ober unberühmter Löwe fei, wie wir vorhin fagten, "ber Dom ift eben ein Dom", fo werben wir die Bilbfaule eines ichonen Junglings eben als Bilbfaule eines ichonen Junglings gelten laffen. Aber in Reus, in Berafles u. f. w. treten uns ichon gang bestimmt ausgeprägte Berfonlichkeiten, Charafterbilber, entgegen. aesett auch ber erfte thue nichts weiter, als bag er auf bem Throne in ruhiger Majestät basitt und ber zweite. baß er fich an feine Reule lehnt. Aber noch mehr wir können die Riobiden fliebend, getroffen, fterbend wir können Laokoon von Schlangen umflochten erblicken, also bestimmte Berfonen in bestimmter bramatischer Situa= tion - wir werben fogar für eine folche Richtung ichon einen fehr bestimmten Dagftab anlegen und 3. B. Ginfprache erheben, wenn man bie bekannte Barbarengruppe in Billa Lubovifi (wie ehemals gefchah) als Batus und Arria bezeichnen will - nicht aus äußern Grunden einer historischen Ueberlieferung, die fich an bas Runftwerk

tnupft, sondern aus innern, und beim Anblide bes Runftwerfes felbst einleuchtenben Grunben.

Wir treten in der Plastik schon vor die Gestalt des Menschen, die in der Bildsäule von allen Seiten anschaubar vor uns steht — wir erkennen aber auch sein geistig sittliches Wesen der Anschauung durch die ideal schöne Form vermittelt.

Es bedarf keines Nachweises, daß hier die Persönlichkeit des Künstlers sich uns durch sein Kunstwerk schon viel deutlicher offenbart, als es in der Architektur der Fall war.

Noch mehr ift dies in der Malerei der Fall, wo wir Cimabues, Fiefoles, Raphael Sanzios, Buonarottis aeistiges Vortrait - ja beinahe ihr leibliches bazu nach bem Unblid ihrer Werke mit großer Bestimmtheit zeichnen könnten, auch wenn Bafari nicht gefchrieben und die eigene Runft ber Meister uns ihre Buge nicht bewahrt hatte. Die Malerei ift auch an die Materie geknüpft: - allein noch weniger als bie Blaftik, - ber handwerklich geübte Silfsarbeiter entfällt hier gang und gar, - bes Meifters Sinn nicht allein, auch feine Sand schafft bier Alles von Anfang bis zu Ende. Der "gege= bene Stoff" tritt hier noch mehr in ben Borbergrund die gang natürliche Frage beim Anblick eines Bilbes (und die allergewöhnlichste) lautet: "mas stellt es vor?" Wenn Tizian gleichfalls abstrakte Bilber meiblicher Schönheit gibt, fo nennt er fie, wenigstens in Ermangelung eines beffern, Benus. Allein wir laffen folche bloge Schauftellungen iconer Formen boch nur aus-Grengen ber Dufit.

nahmsweise gelten — wir wollen Charafter, Seelenaussbruck — wir fragen um die Namen der Gestalten, die uns der Maler vor Angen gestellt hat, wir wollen erhoben, oder gerührt oder zum Lachen bewegt sein — kurz, wir stellen schon sehr bestimmte spezielle Anforderungen — sogar an das Justandsbild oder an das Portrait einer uns völlig unbekannten Person.

Sier tritt alfo bie icone Korperbilbung gegen bas fittlich geiftige Befen gurud. Bir fonnen bie Benus von Dizian zwar nicht umwenden, um auch ihre Rudenpartie gu feben - aber bafür gewinnt die Gefichtsbilbung, Die fich bei ber Blaftik ohne weiteres in einer gemiffen ibealen Allgemeinheit halten fann (man bente an bas befannte griechische Statuengesicht) hohe Bedeutung, - bas Geficht wird, nach bem befannten Ausbrud "Spiegel ber Seele" und gewinnt individuelle, bestimmt auszeichnende Ruge. Das geiftig sittliche Clement gewinnt in ber Malerei folde Bedeutung, und fo fehr befitt fie jum Ausbrucke berfelben Mittel, daß nie es - von ber Menschengestalt gang trennen und auf unbelebtes übertragen fann. Das Lanbichaftsbilb ift wefentlich ein Stimmungsbild - und baber gwifchen Lanbichaftsmalerei und Musit eine mertwürdige Bermandt= ichaft, wie weiterhin ju zeigen fein wird. Bon ben mober= nen Landichaften ift dies flar - die dufter-großartigen Bilber norwegischer Partien, die Abendbammerungen mit ihren träumerisch verschwimmenben Umriffen, bie gauberi= ichen Mondnächte, die helle Sonnengluth in den Darftel= lungen füblicher Gegenden, alles bas wedt im Befchauer fehr verichiebene und eigene Stimmungen. Sogar bie

fogenannte flaffifche Lanbichaft, die zunächst auf conventionelle Formen, auf heroifche ober idnllische Zwede losging, ift ein Stimmungsbild - freilich für einen viel weniger mannigfaltigen Stimmungsfreis. Wenn hatert fagte, eine gemalte Landschaft muffe, um gut zu fein, ben Bunich im Befchauer erweden, barin fpagieren gu geben, fo ift bamit eben auch nichts anderes gemeint. Gelbst bas Stillleben barf nicht blos auf bas ankerhalb bes Zweckes ber Runft liegende, ziemlich fleinliche Bergnügen hinauslaufen, bas Nachgeahmte mit ber Nachahmung vergleichen zu fonnen, es muß, foll es ein Runftwerf fein, einen beftim= ten sittlichen Gedanken aussprechen, wie die bekannten Stillleben auf die Bergänglichfeit alles Irbifchen - ober es muß fonft einen geiftigen Rapport jum Menschen haben, wie 3. B. Schnaafe von ben fogenannten Frühftückbilbern mit Recht verlangt, daß wir aus der Auswahl und Anordnung ber Gegenstände auf Geschmad und Reichthum bes abwesenden (supponirten) Besitzers follen ichliegen fonnen. Ift ein Architekturbild nichts weiter als eine perspektivisch und fonft richtige Darftellung eines Bebaudes, fo finkt es jum Range eines blogen Rosmoramenbildes herab. Much hier wollen wir ein Stimmungsbild - ähnlich ber Landschaft. Das Thierbild muß gleichfalls entweder Analogien menschlicher Buftande erkennen laffen, ober die Beziehungen bes Thieres jum Menschen barftellen. Wir erinnern an die trefflichen fleinen Thierdramen und Idullen von Gberle, Volt, Gauermann u. a. —

Sehen wir nun schon in ber Malerei bas materielle Element sehr zurückgebrängt und bas geistig-sittliche Wesen

bes Menichen völlig in ben Borbergrund tretend, fo verschwindet endlich in der Boefie die Materie gang und aar. Die Aliade bleibt mas fie ift, ob fie ber Rhapsobe recitirt, oder ob sie Beisistratos zu bleibender Erinnerung in Buchstabenzeichen nieberschreiben läßt. Die menichliche Gestalt verschwindet hier endlich gans fie kann nicht einmal in ber Boefie einen anbern Ausbrud finden, als ben einer bürftigen an die malerische Phantafie bes Lefers appellirenden Befdreibung - bas fittlich-geistige Element aber wird gang ausschließend ber Gegenstand, fpreche es fich nun abstraft burch Stimmungen wedende ober verständig begreifliche allgemeine Darftellungen aus, ober burch bas Debium eines gegebenen Stoffes (einer Begebenheit aus ber Romerzeit jum Beifpiel). Und bier nun vollends wird ber Dichter mit ber Dichtung fo ju fagen eins - ber objektivste, wie Somer ober Gothe nicht minber, als ber, welcher, wie Rean Baul oder Beine überall feine Berfonlichkeit bewuft und absichtlich einmischt. Die allbefannten Ausfpruche Gothes "jebes echte Gebicht muffe ein Gelegenheitsgebicht fein" und "er habe fich von läftigen Geelensuftanben burch Dichtungen befreit" finden barin ihre vollständige Erklärung.

Wir haben in biefem Alimax ben eigentlichen Gegenstand unseres Forschens — bie Musik — nicht mitgenannt. Aus gutem Grunbe, benn sie west nach ben beiden äußersten Polen jenes Alimax gleichzeitig hin — sie läßt sich bort also nicht einreihen. Sie ist einerseits eine architektonisch-sormelle Kunst, andererseits eine Kunst

poetischer Joeen — ja bis zu einer, weiterhin näher zu bestimmenden Grenze, gegebener Stoffe. Die architektonische Form und die poetische Idee müssen sich in ihr durchdringen — allerdings aber kann das eine oder das andere Element mehr oder minder entschieden vorwalten. Sie ist weniger materiell, als selbst die Malerei, aber materieller als die ganz entkörperte Poesie — ihr körpersliches Medium ist die in Vibration gesetze Lustwelle — für die alltägliche Anschauung freilich ein Waterial, das gleich Null zu sein scheint — für den Physiker aber seine volle Realität hat. Sie ist endlich eine künstlerische Erweiterung der Persönlichkeit ihres Schöpfers, daher sein geistiges Abbild. —

Wir haben ferner, als wir bas Wefen ber einzelnen Runfte bargulegen versuchten, bas Refultat gefunden, daß der Menich mit bem, mas ihn eben gum Menichen macht, ber einzige und eigentliche Gegenstand berfelben ift. Diefer Abglang bes menschlichen Befens ift es, was eben bas 3bealmoment bilbet, ber Menich will bas, was aus feinem tiefften Innern auftaucht, "in bauernben Bedanten befestigt" in ich oner Form verforpert, außer fich erblicken - was einen Theil feines Ichs ausmachte, foll fich in einen bilbfamen Stoff fenten und nun wie ein Individuum, das die vernünftigen Bedingungen und Grangen feiner Erifteng in fich felbft tragt, - wie ein Fremdes - wie ein Nicht-Ich ihm gegenüber fteben, ein Fremdes und boch fein Bild - fein Bild in bem Sinne, wie ber Menich ein Gbenbild ber Gottheit genannt wird. Wo das Ibealmoment ber aus bem höbern Leben bes Menichen nicht bem blos physiologisch thätigen Leben seines forperlichen Organismus, sonbern aus feinem geistigen Leben geholte Antheil an einem Runftwerke fehlt, haben wir noch fein fertiges ganges Runftwerf wir haben erft eine Entwickelungsftufe besfelben vor uns. Das geistige Moment bes Kunftwerkes, bas 3bealmoment ift ber vom himmel geholte, gundende Prometheus: funte, der dem wohlgeformten, aber leblofen Thonbilde erft Leben gibt. Sehet ba einen Giganten aus bem Beustempel zu Marigent! Da ift eine mit großen anatomischen Verständniß treu nachgeabute Menschengestalt bennoch bunten uns diefe riefigen Gliedmaßen leblos, und in ihrer Leblofigfeit beinahe fürchterlich - wir meinen eber einen in Menschengestalt metamorphosirten Steinblod als bas Bild eines Menfchen gu feben. Der Prometheusfunte fehlt. Tretet nun por den Lömen beim Arfenal in Benedig, beffen wir fcon einmal gebacht haben. Das ift nun fein Menschenbild - aber ber Prometheusfunke hat es belebt, und mit Recht preist es Bothe im Epigramm, daß "neben ihm Pforte, wie Thurm und Kanal klein wird." Und da ift noch bazu ber Gigant ein treueres Nachbild ber Natur, als jenes plastisch-architektonisch geformte Thier von Marmor, zu beffen Bilbung fein Verfertiger bie Motive ber naturlichen Gestalt bes Löwen benütt hat. Und biefe boch= aufgerichtet fitende Stellung wird fein natürlicher Lowe su Stande bringen, gebe er gehnmal in die Schule eines von Amburgh ober Carter. Aber feht, wie wohlberechtigt bas alles ift. Sehet biefe ungeheure Rraft ber Bruft,

Schultern und Pranten, Die ben Ginbrud bes Beroifchen macht, febet biefe folante Geftalt, welche bie außerfte Schnelle und Gewandtheit verfpricht und fehet nun biefes Belbenthier in ruhiger Burbe, echt foniglich, vor euch fiben - vergeistigt - jum Sombol menfchlichen Befens geworben. \*) Bier ift bas fertige Runftwert - im Giganten ift es noch nicht - biefer kann nur als Markftein einer in ber biftorifden Entwickelung ber Runft erreichten Station - ber gewonnenen Bewältigung bes roben Stoffes und ber erlangten Sahigfeit ber Nachahmung eines gegebenen natürlichen Borbilbes, Geltung ansprechen - ba aber auch volle Geltung - und von biefem Standpunkte aus muß ihn jene Krone vom Erechtheion, in beren reigenden Formen fich sittige Frauenschönheit und hohe Frauenwurde fo herrlich abspiegeln, boch als ihren Ahnherrn anerkennen. — Wir haben burch Diefe, aus bem Gebiete einer einzelnen Runft berausgehobene vergleichende Betrachtung die überzeugende Ginficht gewonnen, daß auch ba, wo wir ben Menschen scheinbar vermiffen, es boch fein geistiges Wefen ift, bas bem Runftwerke Leben giebt. Wenn nun von der Architektur an, wo die Menschengestalt noch in bem Steine ichlaft, aus

<sup>\*)</sup> Die eleganten treuen Broncebilber von hirichen, Pferben, Sunden, Wilbschweinen u. f. w., mit benen Paris unsere Kunst: ausstellungen versieht, durften eher in einer Industrieausstellung ihren passenden Ort sinden. In ihnen hat die fertige Kunst wieder einen Rückschritz zur blogen Naturnachahmung gemacht. Sie sind realistische, naturhistorische, treue Thierbilder — weiter nichts.

bem sie dann die Plastit befreiend erlöst\*) bis zur Poesie, wo sie wieder verschwindet, weil der hier völlig frei geswordene Geist nicht mehr ihres Mediums bedarf, um sich zu offenbaren — des Menschen Geist das lebende Prinzip ist, der orphische Eros, der das früher Gestaltlose in schöne Harmonie zusammen knüpst — sollte die Musikallein dieses alle andere Künste belebenden Prinzipes entbehren, sollte sie wirklich nur die Leidnigsche computatio computare se inscii sein, ein bloses klingendes Formenspiel? —

Die Romantiker haben bekanntlich in paradoxen Zusammenstellungen weltsrember Gegenstände ein oft geistreiches, oft auch ein müssiges, bisweilen frevelhaftes Spiel getrieben. Wenn aber das Schlegel'sche Athenaum die Musik eine flüssige gewordene Baukunst und die Baukunst eine erstarrte Musik nannte, so war das keines-

<sup>\*)</sup> In ber Architektur behalten wir das Bewußtsein des verwendes ten Materials, als eines wesentlichen Theils, wir sehen ganz deutlich den Sandtein, den Marmor, das Holz, dem "der Geist sein Siegel aufsausgeprägt." In der Skulptur wird uns das Material (Statue von Marmor, Statue von Bronce) schon etwas Jufälliges — abgesehen natürlich von tem technischen Sinfusse, den das Material auf die Behandlung des Wertes selbst hat. In der Materei verschwindet uns die Vorstellung des Materials ganz und gar — dem Gemälbe gegens über benken wir nicht an Leinwand und Farbestosse, obwol wir ihre schaus und bostdare Anwesensheit nicht erkennen. In der Musik täuschen wir uns, daß wir etwas inmaterielles vor uns zu haben meinen. Nicht mehr die gewöhnliche sinnliche Erfahrung der Bissenschaft mus eines anderen belehren. \*Erst die Poesse lebt vollkommen im Reiche des Geistes.

wegs ein muffiges Spiel mit Antithefen. Man bat in ähnlichem Sinne die tieffinnig fantastischen Tongeflechte Sebaftian Bach's mit ben Bunberwerten germanischen Bauftyles verglichen. Dit Recht, die Dlufit mit ihrer inmmetrischen Theilwiederholung mit ihren gusammenstimmenden untereinander in geistigem Rapport stehenden Tongliedern bietet in ihrem formellen Theile die ent= ichiedenste Analogie mit ber gleichfalls auf symmetrischer Wieberholung ganger großer Theile, auf Zusammenftimmen ber einzelnen Bauglieber beruhenden Architeften. Es wäre thöricht, die Analogie etwa beswegen läugnen ju wollen, weil wir an einer Mogart'ichen Synphonie feine Thuren und Fenfter, feine Metopen und Trig-Inphen, feine Fialen und Wimperge nachweisen konnen, ober umgefehrt weil wir nicht zu fagen im Stanbe find, ob der Strafburger Münfter aus C-dur ober aus A-moll Das allbekannte zweitheilige Schema, in bem die erften Tonfate Sandn'icher Mogart'icher, Beethoven'ichen u. j. w. Synphonien geschrieben find, ber Tonfat mit unterbrechendem Alternativ (in manchen Andantefagen, in Scherzos u. f. m.) bie verschiedenen Gestaltungen bes Rondo, wie fie A. B. Mary aufzählt, alle diefe Formen in ihrer abstraften Allgemeinheit und ohne Rücksicht auf ben mufifalischen Inhalt in concreten Fällen betrachtet, gleichen völlig bem allgemeinen Schema eines nach bem Pringip eines gewissen Bauftples gedachten Gebäudes. Wenn man zu einem Musiter vom Durchführungsfate, von bem Seitensate spricht, fo weiß er fo gut, in welchem Stadium bes Tonftudes er biefe angebeuteten Beftand-

- Digitized by Google

theile besfelben zu fuchen hat, wie ber Bauverständige nur von bem Architrav, Geison, Rimation u. b. g. eines bellenischen Tempels zu hören braucht, um gleich zu miffen, an welcher Stelle bes Baues er fich biefe Bauglieber benten muß. Soll bie Mufit nicht zu einem unfünstlerisch willfürlichen, unmotivirten Serumirren in Tonfolgen werben, foll fie innern Halt und geistigen Busammenhang haben, fo fann fie ber Symmetrie fo wenig entbehren, wie die Baufunft, wogegen man in ber Malerei eine allzusymmetrische Anordnung ber Gruppen und Figuren mit Recht bedenklich findet, und ein Poet vollends fein Bublikum nicht wenig überraschen würde, ließe er nach bem zweiten Aft feines Dramas ben erften Aft nochmals wortgetreu wieder erscheinen. Es aibt handwerkliche Componisten, die sich in das allbekannte zweitheilige Schema fo eingelebt haben, bak ihre Phantafie - nicht unähnlich einem aut zugerittenen Cavalleriepferde, das beim Ererciren die reglementmäßigen Schwenfungen ohne Reiters Nachhilfe endlich von felbst ausführt beim Componiren die ichulbmäßigen Schwenkungen gleichfalls wie von felbst macht und die jedes Tonstud, an bem sie ihre geliebte zweitheilige Form nicht mit größter Deutlichkeit ber Abgrenzung ber einzelnen Theile ausgeprägt finden, für "bunkel, unübersichtlich" wohl aar für "formlos" erklären. Sat biefen Vorwurf boch jogar ber Meister hören muffen, beffen tiefe Beisheit in ber organischen Construction seiner Tonsätze mahrhaft ehrfurchterweckend ist — Beethoven. Es ist nicht bas fleinste Verdienst bes trefflichen B. A. Marr, wenn er bie

einzelnen Gabe Beethoven'icher Inftrumentalmerte nach ihrer conftruktiven Bebeutung einer Art vergleichenber Unatomie unterzieht und ben gelehrten Gerrn flar genug zeigt, daß der Fehler nur an ihnen lag, wenn fie die Länge ihrer Bopfe ober Rafen gum Maßstabe nahmen, statt mit zum Fluge ausgebreiteten Geniusflügeln zu Denn die Forderung der Kritif nach überficht= lichem Bau eines Tonftudes ift allerdings eine voll= berechtigte, allein es ift geiftige Beichränktheit bes Runfthandwerkers, wenn er schablonenmäßige Kaktur für damit gleichbedeutend anschlägt und verlangt. Der geiftig-mufifalische Inhalt jener allgemeinen Form tann nicht nur ber verschiedenfte fein (wie auch zwischen einzelnen Bauten bei gleichem Bringip boch Berichiedenheit herricht oder wie die Natur nach bem einfachen Schema ber Bflange, bes Wirbelthieres u. f. w. taufend und abertaufend ververschiedener Arten aufzuweisen bat) sondern der Inhalt fann diese Form auch erweitern, verengen, modifiziren u. f. w. ohne fie boch zerftoren zu burfen, weil eine folche Berftörung zum formlofen, folglich unschönen führen murbe.

Der ungeübte Hörer — man kann sagen: der gewöhnliche — ist freilich weniger rigoros. Er hat gar nichts dagegen, wenn Herold ein Potpourri aneinandergereihter, unter sich zusammenhangloser Motive, das er herunterspielen läßt ehe der Vorhang vor seiner Oper "Zampa" in die Höhe geht, eine Duverture nennt. Es ist ihm genug, daß die einzelnen Motive anregend, glänzend oder graziös sind und er genießt die sogenannte Duverture mit gleichem, ja wohl mit größerem Behagen

· Dawnsy Googl

als 3. B. ben Bunberbau ber großen fugirten Duverture von Beethoven. Gine Gebäudefronte im Ballagonifden Style, wo die rechte Salfte ber linken nicht entspräche, würde aber unfern Mann augenblicklich ftutig machen und wie viele haben nicht ichon über ben Abvokaten in Sogarthe Bunichaefellichaft gelacht, beffen Geficht nach Lichtenbergs Ausbrud aussieht wie bas jus utrumque? Der Grund ift gang leicht einzusehen. Das Gebäube, bas Menidengesicht zeigen uns ihre Symmetrie im Raume, einem einzigen Blicke überschaubar, baber burch Die Möglichkeit bes fortwährenden vergleichenden Zusammenhaltens ber einzelnen Theile jeder Berftoß bagegen fogleich unangenehm empfunden wirb. Die Mufit ent= widelt uns bagegen ihre Symmetrie in ber Zeit, die Tongestalt verkfingt und firirt fich bochstens in unferem Gebächtniffe - bie vergleichende Zufammenhaltung fann nur bort geschehen - und mufikalisches Gebächtniß befitt nicht eben jeber. Darin - und in bem Umftanbe, bak ein noch fo toll und willfürlich conftruirtes Tonftud nicht einfturat, mahrend bei ber Conftruftion eines Baues bie Statif ein Wort barein ju reben hat, in bem , Umstande endlich, daß Baustein und Marmor etwas theurer find als Notenpapier, baber letteres für geniale ober nicht geniale Launen leichter zu Gebote fteht, muffen wir den Grund suchen, daß es architektonisch schwerlich einen zweiten Ballast Ballagonia gibt, wogegen in ber Musik pallagonische Bauten eben nicht gar so felten find, zumal wenn fich die Trias: Dilettanten, Birtuofen und

tünstliche Genies\*) an die Composition von Tonstüden in großen Dimensionen macht. Wendet man uns ein, ob denn z. B. die Zampa-Duverture nicht "auch Musit" sei, so sagen wir: insofern sie ans an einander gereihten Slementen zu einem wirklichen Tonwerke besteht, ja! — als fertiges, organisches, in sich geschlossenen Kunstwerk— nein! — Die aus Säulen, Pfeisern und Gebälk "nicht dumm aber toll zusammengestickte Kapelle San Crocesisso dei Terni," deren Göthe in seiner italienischen Reise erwähnt, ist endlich auch ein Gebäude aber schwerlich ein Bauwerk. —

Wenn wir in Rom über das alte Forum gehen und an Säulen und Gebälkresten auf schwindlig und schwankend aneinandergebundenen Leitern und Bretern junge Architekten mit dem Zollstabe herumklettern sehen, so gewinnen wir die eindringlichste lleberzeugung, daß die Architektur eine Kunst meßbarer Verhältnisse sein muß, weil dort ihre Jünger mit Halsbrechegesahr darnach suchen. Und wenn wir lesen am Tempel zu Selinunt sei die Säulenhöhe 9 Model, die Verzüngung des Schastes 4/1.5, am Theseustempel zu Athen sei die Säulenhöhe 11 Model, der Säulenabstand 3 Model, so begreisen wir, daß diese Wasverhältnisse mit der künstlerischen Erscheinung der Gebäude im genauesten Zusammenhange stehen. Und stehen in der Musik nicht auch Zahlenverhältnisse mit der künstlerischen Erscheinung in genauem Zusammenhange? Wir

<sup>\*)</sup> Sie unterscheiben fich von den natürlichen Genies dadurch, daß lettere Geschöpfe Gottes, jene dagegen Geschöpfe von Parteizzeitschriften find.

meinen nicht blos die der Afuftif angehörigen in Zahlen auszudrückenden Grundlagen ber gangen Tonkunft, fraft beren uns die Oftave, die Duinte u. f. w. als Confonangen, bie Sekunde, Septime u. f. w. als Diffonanzen nicht blos für das empirisch prüfende Ohr, sondern aud für ben rechnenden Verstand zu gelten haben; wir meinen auch die megbaren Berhältniffe ber Theile etnes Tonftudes nach ihrer Ausbehnung, b. i. nach ihrer Dauer. Wenn wir jum Beginne eines Tonftudes ben Bierviertel= ober Drei= vierteltakt vorgezeichnet feben, fo miffen wir, bag wir für die gange Dauer, als ber Tonfeter ben gewählten Taft nicht zu andern findet, die ftets gleiche Bewegung ber vier ober brei Biertel (mögen fie auch in größere Roten zusammengezogen ober in fleinere aufgelöft sein) zu er= warten haben - bas vorgeschriebene Taftmaß ift fo gut ein für allemal Gefet für die gange Entwickelung bes geworden, wie vorhin das vorgeschriebene Modelmaß für ben Tempelbau. Allein auch in ben Berhältniffen bes über bas Dlaß bes einzelnen Taftes hinans= gebenden musikalischen Beriodenbaues verlangt unfer Beift eine in Rahlen ausbrudbare Symmetrie. Liefe uns 3. B. eine Composition Beriodenglieder von nachstehenden Maßen hören: 4 Tafte, 5 Tafte, 4 Tafte, 7 Tafte, 4 Tafte u. f. w. fo murbe uns in biefer Reihe bas fünftattige und fiebentattige Glied (wenn nicht ihr Inhalt bie Abnormität rechtfertigte) höchft unangenehm ftoren. Go liegt im Rusammenbrangen ber rhythmischen Glieber eines größern Gebildes oder umgekehrt in deren Ausdehnung eines ber mächtigsten Effettmittel ber Mufit. Wen hat

nicht schon die rhythmische Gewalt bes Scherzo in Beethovens neunter Symphonie übermächtig mit fich fortgeriffen, Diefes geniale Spiel mit Taftmagen, bas faum feines Gleichen hat? Dreivierteltatt fchreibt ber Meifter vor, allein in ben mit Ritmo di tre battute, Ritmo di quattro battute überschriebenen Abtheilungen wird ihm ber Dreivierteltaft nur zu einzelnen Schlägen eines größern Dreiviertel= und Viervierteltaftes, in welchem die brei Biertel= noten die Geltung von Achteltriolen erhalten. Bei bem letten pp. vor Prefto Allabreve (Seite 65 der Partitur) drängt er sein Thema in viertaktige Rhythmen — welche ber nachahmende Gintritt ber Blafer auf ben britten Taft aber wieder zu zweitaftigen macht, bei bem folgenden stringendo faßt er bas Thema in stets wiederholte Gebilde von je zwei Taften noch enger gusammen und reißt fo unanfhaltsam in ben hereinstürmenden geraden Takt bes Prefto hinüber. Gine Mufit, die ununterbrochen in viertaktigen Gliebern fortleiert, ist wenigstens rhythmisch fehlerfrei, boch hat fie bafür meift ben ärgern Fehler monotoner Langweiligkeit - fo wie wir auch am Bauwerke bei harmonischer Uebereinstimmung im Ganzen Mannigfaltigfeit im Ginzelnen verlangen, wenn unfer Schönheitsfinn volltommen befriedigt werben foll. Endlich verlangen wir von einem Tonftud ein übereinstimmendes Chenmaß feiner Sauptabichnitte. Die Ausbehnung bes Wiederholungsfages muß mit ber Ausbehnung bes Durch= führungsfates u. f. w. in einem entsprechenden Berhält= niffe fteben, wo ber Durchführungsfat über bas Dag bes Wieberholungsfages hinausgeht (3. B. im erften Allegro der Sinfonia eroica), verlangt er eine größere Ausbehnung der Coda als Gegengewicht. Im ersten Stücke der neunten Synphonie wird die erste, weitausgebehnte Abtheilung nicht wiederholt, an sie schließt sich ein gleich langer Durchführungssat, die erste Abtheilung kehrt in gleicher Ausbehnung mit den herkömmlichen Aenderungen wieder, daran schließt sich gleichsam als zweiter Durchführungssat und in seinen Tongebilden dem ersten entsprechend eine Coda von derselben Ausbehnung, wie die drei vorhergehenden Theile. So zerfällt dieses Allegro in vier gleich lange Theile, die sich wieder je zwei und zwei zusammengruppiren und so uns die noch umfassendere Eintheilung in zwei völlig symmetrische Hälften des Ganzen gestatten.

Man fieht, wir haben uns hier fortwährend mit ber fymmetrisch zusammenstimmenden, mathematisch-mekbaren Gestaltung ganger Tonfate im Großen wie im Rleinen, in weiten Umriffen wie im engen Raume befaßt. hätten beim Ausmessen eines Baues eben auch nicht anders vorgeben können. Die Möglichkeit eines ähnlichen Berfahrens fest ähnliche Grundlagen voraus. Wir hatten also Recht, die Musit in ihren Formen eine architetto= nifde Runft zu nennen. Wenn wir bie Gliederung bes Beriodenbaues, ben gleichmäßigen Bulsichlag bes Rhythmus, die innere Structur ber harmonie und die glatte, fingende Oberfläche ber Melodie nennen, fo haben wir ben Leib bes Tonftudes genannt. Aber ber Leib verlangt auch eine Seele.

Lig Led by Googl

Bir haben die C-moll-Sunphonie von Beethoven Nach bem gewaltigen Kämpfen und Ringen bes von Leidenschaften burdmühlten erften Sages, in welchem, wie Beethoven fagte "bas Schickfal an die Bforte flopft". hat die hold tröftende Stimme bes Andante mit feinen Flötenklängen vergebens ben Frieden ju geben getrachtet; - jeber triumphirende Aufschwung verlor fich jedesmal wie die dufter hereindringenden Rebelichatten, unverändert fehrte immer und immer biefelbe Tongestalt wieder ein ichmerglicher Blid zum himmel voll ftiller Entsagung, - Dann begannen im britten Sate die Baffe wie finfter brobende Geistergestalten aufzusteigen gegen die Lichtwelt. bie uns das Andante wie in weiter Ferne gezeigt, Rlage= ftimmen wurden laut, jum Lachen vergerrter Schmerg, toll herumwustende Luftigfeit, Die ersten Weisen wieder= fehrend, aber wie in sich gebrochen, an ber Stelle bes vollen Saitenklanges matte Biggicati, ftatt bes markigen Horntones die schwächliche Oboe - wir langten endlich bei ber finfterften Stelle an, mo bie Baffe auf As liegen blieben, mahrend die Paufe in bumpfen Schlagen raftlos ihr C bagu flopfte, die Beigen bas Thema in vergerrter Geftalt haftig höher und höher rückten, bis in bem Crescendo ber legen acht Takte ber schwarze Vorhang plöglich gerriß und im vollem Triumphe des hereinbraufenden Cdur wir wie in einen Ocean von Licht hineingeriffen wurden, in einen Jubel ohne Ende, in ein Reich glorreicher Serrlichkeit ohne Grenzen - faum bag wir noch einen Blick auf die überwundene finftere Larvenwelt gurudwerfen, um uns bann in bem uns nun erichloffenen Grengen ber Dufif.

Lichtreiche wie felbst zu verlieren. Wir fühlen uns, wenn bie letten Accorde ausgebrauft, in freudiger Erhebung als Burger einer höheren Belt, bie fleinen Sorgen bes Alltagslebens liegen uns wie in weiter Ferne. Tritt nun ber Physiter beran und fagt uns, die Sache beruhe auf Schwingungen von Luftwellen, welche burch mit Sagren aus Rofidmangen angestrichene praparirte Schafgebarme, burch mit Klöppeln geschlagene gespannte Kelle, burch Rohrblättchen, Holz= und Metallröhren u. f. w. in Bibra= tion gefett find, bag fich die Tonhöhe jedes Klanges, ben wir ba gehört haben, berechnen läßt - bag alfo bie Sache eine akuftisch=phyfikalische - und nach ben von Pythagoras bis auf Tartini, Guler und Rameau giltigen Theorieen insbesondere eine mathematische Grundlage habe, fo wollen wir gerne zugeben, baf in ben Dingen und Ber= hältniffen, welche er genannt hat, ber bilbfame Stoff bezeichnet fei, in welchen fich ber Beift gefentt hat, um einen entsprechenden Ausbruck für bas, mas in ihm lebt zu finden. Will er aber die bobere Stimmung unferer Seele, die als Refultat ber gehörten Mufit gurudgeblieben ift, gleichfalls ber Mathemathit zu guten schreiben, bem "unbewnsten Ueberschauen ber Tonzahlenverhältniße," wenn er mit Derftebt fragt: "ob wohl die Lebenszeit mehrerer Mathematifer binreichen follte, alle Schon= beiten biefer Snnphonie ju berechnen," fo merben wir ihn unfererfeits fragen, ob fich Schonheit berechnen lasse und warum benn eine quabratifche Gleichung, ein Fundamentalfat ber Geometrie ober mas fonft ber Mathematit fpecififch angehört, wohl unfern Borftand zu

beschäftigen, nimmer aber jene uns über uns selbst hinaushebende Wirkung hervorzubringen vermag. Euler hat burch bloße Berechnung eine Sonate componirt — ein Bersahren, das ziemlich start an den Famulus Wagner und seine chemischen Experimente zur Erzeugung des Homunculus erinnert. Warum sollte uns ein solches auf mathematischem Wege erzeugtes Kunstwerf nicht eben so begeistern können wie die C-moll-Synphonie, wäre jene commensurable Seite wirklich das, was dem Kunstwerfe Leben gibt?

Der Physiolog, ber mit Carl Bogt etwa zu bem Refultate gekommen ift, "daß alle jene Sähigkeiten, die wir unter bem Ramen ber Seelenthätigfeit begreifen, nur Funktionen ber Gehirnsubstang find - bag bie Bedanken in bemfelben Berhältniß etwa jum Behirne fteben, wie die Galle zu ber Leber ober ber Urin zu ben Rieren"\*) wird über ben von uns gesuchten Geift spöttisch lächeln und uns versichern ber gange Bauber beruhe auf ber Erregung unferes Nerveninftems burch bie Schall= wellen - wie es ja auch burch geistige Getranke, Opium u. b. gl. erregt merben fonne. Auch Derftebt, ber feineswegs auf einem folden materialiaftischen Standpuntte stebet, versucht eine mesentlich physiologische Erflärung ber Wirfung ber Mufit. \*\*) Bor allem fpricht er von der " Taftmusif" wie er sie nennt, d. i. von Mufit mit ftark markirtem, gleichförmigem Rhythmus

<sup>\*)</sup> S. beffen phyftologijche Briefe 2. Abtheilung, S. 323.

<sup>\*\*)</sup> S. "die Naturwirfung bes geordneten Lautausbrudes" in beffen "neuen Beiträgen zu bem Geift in ber Natur." Deutsch von R. L. Kannegieffer, Seite 41 u. ff.

z. B. einem von einer Trommel geschlagenen Marsch.\*)
"Benn wir bebenken," sagt er, "daß es die Nervenwirksamkeit ist, welche die Muskeln in Bewegung setzt,
sehen wir leicht ein, daß die Reihe von starken Abwechslungen, welche die Taktsolge der Töne in den
Nerven hervorbringt, einen Sinsluß auf unsern Gang
und andere willkürliche Bewegung haben kann." —
"Hört man nun eine geordnete Neihe von Lauten, wie
sie von gleicher Dauer nach bestimmten sehr kurzen
Zwischenräumen wiederkehren, so werden die Nerven in
übereinstimmende Schwingungen gesetzt, welche von da auf
die Bewegungsmuskeln überzugehen scheinen."

Auf diese Grundlage erklärt er auch die Wirkungen der Tonkunst höherer Art durch den Sat "daß unser geistiges Wesen unaufhörlich eigene Zustände im Nervenschsten hervordringt. — Lassen wir nun eine vortreffliche Choralmusik, welche auf verdorgene Weise (?) die herrslichsten Grundharmonieen enthält, die Nerven in eine Neihe geordneter Schwingungen versehen, muß da nicht dieser eben noch unruhige und verwirrte Seelenkörper — mit Sinem der Namen allein dürsen wir hier das empfangende Wesen nicht bezeichnen — hierdurch zu einer geordneten, vernunstgemäßen Thätigkeit gebracht werden? Muß nicht dieses Gefühl innerer Harmonie, das so frei von Anstrengung ist, und seine Spannung und Unruhe auslöst, eine hohe und himmlische Ruhe scheine?"

<sup>\*)</sup> Der aber, bei Lichte besehen, füglich noch nicht Musik genannt werben kann.

Ansicht eines hochgeachteten Naturforichers verdient jedenfalls alle Beachtung. Durch fie mare bas "Sebende" einer gelungenen, b. b. ben Rhythmus in ansprechenden Formen entwickelnden Tangmusik vollständig erklart - wir begriffen nun, warum wir bei ben baktn= lifden Schlägen im Scherzo ber neunten Synphonie eine Art freudigen Aufhüpfens in unferem eigenen Innern fühlen, warum uns beim Anfange bes erften Allegro der siebenden Synphonie ichon die von Flote und Oboe vorläufig ohne Singutritt von Melodie und Sarmonie marfirte rhythmische Bewegung unwiderstehlich jum freudigsten Mitgefühle fortreißt. Freilich aber auch - wird biefe Wirkung auf rein physikalischem Wege burch erregte Rervenschwingungen vermittelt, und trägt ber benkende Geift, bas Borftellungsvermögen nicht auch etwas, ober gar bas meifte bagu bei, fo liegt ber Bergleich nahe, daß wir uns ber Tonfunft gegenüber ungefähr auf bem Standpunkt eines galvanisirten Forfch= ichenkels befinden. - Und fann eine ernstere, feierliche Musik — eine Choralmusik, wie & Derstebt nennt —. wirklich jene "innere Sarmonie" des forperlichen Draanismus bewirken, fo merben wir Urfache haben uns gu bedenken, ebe wir die Erzählungen von den beilfräftigen . Bundern der Mufit, benen wir in ben alten Schrift= ftellern begegnen, ins Jabelbuch fchreiben.

Allein hier ftößt uns ichon ein Bebenken auf. Gine Arznei, ein Gift u. bgl. bringt bei allen gleich ober wenigstens ähnlich organisirten Menschen genau bieselben Wirkungen hervor. Wir alle werben (mit Shakespeares

Sholof au fprechen) ;, mit berfelben Speise genahrt, mit benfelben Waffen verlett, mit benfelben Mitteln getheilt." Aft nun ber Effett ber Mufit ein fich wesentich auf Nerveneinwirfung bafirender, marum ift er bei völlig übereinstimmend organisirten Menschen oft ein fo gang und gar verschiebener? Und, wohlgemerft, biefe Berichiebenheit fteht mit ber geiftigen Bilbung biefer Meniden nadweislich in einem biretten Zusammenhang. Bei einer Motette von Palestrina fühlt fich ber eine mie von Schauern ber Emigfeit angeweht. Der zweite bat bie gleiche Empfindung, babei ift er aber auch im Stanbe fich von ber Technif ber Stimmeneintritte, ber gehörten Sarmonieen vollfommen Rechenschaft zu geben, woburch ber Einbruck bei ihm eine vom erften wesentlich verichie bene Karbung bekommt. Der britte vermag fich biefe Rechenschaft gleichfalls zu geben, allein er findet biefe Mufit gang und gar nicht angiehend, er läßt fie höchftens als bistorisches Curiofum gelten. Der hat babei gang einfach und unvermifcht bie gräßlichfte Langeweile. Der erfte Borer in bidem fleinen Beifpiel ift ein Menich von reichem religiöfem Gemuthe, ber zweite ift es auch und zugleich musikalisch gebilbet, ber britte besitt gleiche mufitalifche Bilbung, aber fein gleiches Gemutheleben ber viert endlich besitt gar nichts. - Gin Walker von Strauß erklingt. Auf ben einen wirkt er fast wie Dbe= rons horn, es "fährt ihm in die Fuße," ba er ichidlicher Weise nicht tangen fann, marfirt er wenigstens mit Sand und Rug und Ropf ben Tatt. Sein Nachbar sitt unbeweglich wie die Memnonsfäule und ichneibet ein

gleichgiltiges Gesicht. Der erste ist ein heiterer Lebemann, ber andere ein trodener Geschäftsmann.

Nach Oerstedts Theorie hätte die Motette, welche wir unter die Kategorie seiner "Choralmusik" einreihen können, allen gleichmäßig die "innerer Harmonie" geben müssen — die "Taktmusik" des Walzers dagegen hätte in sämmtliche Hörerbeine fahren können und sollen. Und doch war's anders! —

Denten wir uns, ein Tambour laffe auf feiner Trommel immerfort gleichmäßige Schläge in ber Dauer von Biertelnoten - Andantebewegung - boren. Diefe gleimäßigen Schläge muffen nothwendig unfere Nerven in entsprechende regelmäßige Schwingungen verfeten und bennoch wird ber Ginbruck biefes Trommelns für uns nicht nur fein erregender fein, fonbern wir werben ben Tambour mit feinem monotonen Getofe balb taufend Meilen von uns munichen. Marfirt er von je vier Schlägen ben erften, fo wird er icon unfere Aufmertfamteit erregen. Der Grund ift: jene gleichmäßigen Schläge maren eine unterschiedlofe Maffe - bie hörbare Scheidung in Gruppen bagegen befriedigt ein Gefühl, bas uns an und eingeboren ift - bas Gefühl für Symmetrie (beren Gefet wir in ber Natur überall walten feben, wo mir einer organischen Bilbung begegnen). Das Gefühl ber Symmetrie aber ift bas Refultat einer Operation bes vergleichenben Berftanbes. Dort alfo haben wir auch ben Grund unferes Wohlgefallens am Rhythmus zu suchen. Auch wo von Musit feine Spur ift, wird ein regelmäßig rhpthmifches Betofe feine anre-

genbe Wirkung nicht verfehlen. Wen hat nicht ichon im Berbit aus ben Scheunen berüberflingenbes taftmakiges Dreichen, man möchte fagen, beiter und behaglich gestimmt? bas Rlappern einer Müble, bas Bochen eines Sammerwertes, bas gleichmäßige Tofen eines Baffertalls, bas Platidern eines Springbrunnens gehört gleichfalls hierher. Mit Recht bemerkt Jean Baul\*), daß gang finnlose aber rhythmisch ftark accentuirte Berfe 3. B. im Winter, mein Gunther, ba brifcht man bas Korn u. f. w. einen eigenen Bauber üben. - Biefe Rinderfpruche beruben auf dem gleichen Pringip - und in den Kinder= und Sausmärchen ber Bruder Grimm macht bas Spielen mitbem Rlang ben Reis ber meiften eingestreuten Berfe aus. Ja, persuche man es, und laffe eine Tangerin ohne Dufif einen Tang ausführen, beffen Hhnthmen icharf marfirt find, fei er nun von langfamer ober ichneller Bewegung, Menuet oder Tarantella, (nur unfern echt beutschen Walzer nicht, bei bem man trot ber rafend= ften Lungen = und Beineanftrengung ewig im Gleichen fortleiert und immer wieder auf ben alten Rleck guruckfommt) und man wird einen ähnlichen Taftirtrieb empfinden, wie bei einer hebenden Tangmufit. Sier wird uns die Symmetrie ber rhythmischen Bewegung durch ben Ginn bes Befichtes allein vermittlet, unfer Dittat= tiren ift alfo lediglich in ber Lebhaftigkeit ber Borftellung. bie wir auch außerlich durch unfere Bewegung zu erkennen geben, begründet, nicht aber in bem mechanischen

<sup>\*)</sup> Flegeljahre. "R. 57 Regenpfeifer."

Erichüttern ber Nerven burch erichütterte Luftwellen. Geben mir hinter einem Trupp Coldaten, ber bei Trommelfchall marfchirt, wie Gothe ben Schneiber Jetter von ben fpanischen Truppen Albas fagen läßt, "ein Tritt" jo viel ihrer find; - ja tont uns ohne Trommel biefer grofe Gefammttritt in bie Ohren, fo werben wir unfere Schritte unwillfürlich barnach regeln. Der Grund ift wieber im Borftellungsvermogen ju fuchen. Es wird uns finnlich eine fehr markirte Bewegung mahrnehmbar, ber wir uns barum mit unferen eigenen Bewegungen anschließen, weil wir, wollten wir anders geben, uns einen eigenen, von jenem gehörten verschiedenen Rhyth= mus lebhaft vorstellen mußten - gleichsam mit unserer Kantasie gegen die sehr real spektakelnde Trommel Oppofition machen. - mas feine Schwierigkeiten bat. Der Klügere gibt nach - und so treten wir einher, als werbe bie Trommel auch für uns gerührt.

Sines so mächtigen Hebels, nun wie der Rhythmus ist, bemächtigt sich die Musik — aber nicht die Musik allein — auch die Poesie — nicht minder die Tanzkunst. Die Musik besitzt aber, nehst dem Rhythmus auch noch die beiden Elemente der Harmonie und Melodie. Die Birkung einer Musik aus dem Rhythmus allein erklären wollen, heißt also die beiden andern gleich wesentlichen Elemente derselben außer Acht lassen, es heißt so viel, als die Wirkung eines Trauerspieles von Sophokses oder Spakespeare auf Rechnung des Versmaßes sehen. Läßt die Harmonie allensalls auch noch eine physiologische Erklärung durch angenehme oder widrige Erschütterung

The Time Google

ber Gehörnnerven burch Consonanzen ober Dissonanzen zu,\*) so dürfte bei dem britten Elemente der Musik, das beinahe das wesentlichste ist, der Melodie eine physioslogische Theorie zur Erklärung ihres Zaubers schwerlich so leicht aufzustellen sein.

Dr. Sanglit in feinem Buche vom mufitalifch Schonen fucht ben eigentlichen fogenannten Bauber ber Dufit, wie wir ichon ermähnten, gleichfalls im physiologischen Bebiete: "Co wie bie phufifden Birfungen ber Dufit in gerabem Berhältniß fteben gu ber franthaften Gereigtheit bes ihnen entgegenkommenden Nerveninstems, fo wächst ber moralische Ginfluß ber Tone mit ber Unfultur bes Beiftes und Charafters (!) Je fleiner ber Biberhalt ber Bilbung, besto gewaltiger bas Dareinichlagen folder Dacht. Die stärkste Wirkung übt bie Mufit bekanntlich auf Wilbe" (?) - Benn "Bilbung" barin besteht, fich bie letten Reste von Glauben und Liebe aus ber Seele wegzuscheuern, bann mag bie "Bilbung" allerbings ein fraftiger "Wiberhalt" nicht blos gegen ben Zauber ber Mufik, fondern, aus ben gang gleichen Gründen, auch gegen jenen ber Malerei und Poefie fein, und die Triple : Alliance: Mozart, Raphael und Bothe wird einen folden "Gebildeten" meder rühren,

<sup>\*)</sup> Allein auch hier wird die Physiologie schwerlich ausreichen, genügend von ihrem Standpunkte aus zu erklären, warum ein an sich widriger Mikklang z. B. der harte Dreiklang mit der großen Septime des Grundtones unter Umständen uns vollkommen befriedigt — warum gerade Fortschreitungen in vollkommenen Consonazen z. B. Oktaven, unseidlich werden können.

noch ihm (wie Beethoven von der Musik verlangte) Feuer aus dem Geiste schlagen.

"Das Elementarische ber Musit" fagt Dr. Sanslit S. 70. "ber Rlang, die Bewegung ift es, mas bie mehr= lofen Gefühle jo vieler Musikfreunde in Retten ichlagt. - - Indem fie bas Clementarische ber Musik in paffiver Empfängligkeit auf fich wirken laffen, gerathen fie in eine vage, nur burch ben Charafter bes Tonftuds beftimmte überfinnlich-finnliche Erregung. Ihr Berhalten gegen die Musit ift nicht anschauend, fondern pathologisch; ein ftetes Dammern, Fühlen, Schwarmen, ein Sangen und Bangen in flingenbem Nichts." Wir haben porhin von bem Andante ber C-moll-Synphonie gefagt, es fei eine hold troftenbe Stimme, die vergebens ben Frieden zu bringen trachte. Das war pathologisch, und um uns anschauend zu verhalten, hatten mir uns, während das Andante ertonte, fagen follen: Andante con moto, 3/8 Taft, As-dur. Singbares Thema, im Ginflange von Biola und Bioloncell gespielt, Baffe in einzelnen Bizzicatoschlägen — ber lette Taft bes Themas von ben Blafern aufgenommen und zu einer neuen Phrafe benütt - und fo meiter. Statt im Apoll von Belvebere ben fcreitenben, gurnenben Gott gu feben, ber ba fommt

- - Χωόμενος κήρ

τόξ' ὤμοισιν ἔχων, ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην

— vourd koixws- (II. Rh. A. v. 44. seqq.) — werben wir wohl thun, seine Muskeln gu zählen und seine Beine zu messen, die bekanntlich etwas zu lang sind. Wenn Hanslif auf Göthe hinweißt, ber bekanntlich

in hohem Alter (im Jahre 1823) in Marienbab noch einmal von der Gewalt der Liebe ergriffen, in einem Briefe an Zelter von der "ungeheueren Gewalt der Musik in jenen Tagen" schried, und dieses selbst eine "krankhafte Reizbarkeit" nannte, so sagen wir einsach, die Musik wtrkte damals deswegen so überwältigend auf ihn, weil sich sein ganzes Gemüthsleben überhaupt in höherer Erregung befand. Oder aber, es hätte die Liebe, die gleich einer untergehenden Sonne noch einmal das Herz des greisen Dichtersürsten verklärte, selbst ein bloßer Nervenzusall seyn müssen.

Es ift mahr, bag Biele Ermeichung und Rührung als die wesentlichste Wirkung der Musik hervorheben. Co insbesondere Jean Paul, ber oft feine Belben und Selbinnen bei irgend einem Abagio unmäßig weinen läßt, für ben jebe Bartitur ein Regenwinkel aufsteigenben Thränenregens und jeder Taktirftab ein Mofesstab ift, beffen Schläge Waffer bervorrufen. Dagegen verlangt, wie mir ichon gehört haben, Beethoven "die Dufit folle bem Manne Feuer aus bem Geifte fclagen." Alfo auch hier Meinungsftreit ber Neptuniften und Blutoniften. Bare bie Mufik wirklich ein folder Pumpenftiefel für bie Thranenbrufen, bestunde ihre wesentliche Wirkung wirklich in gerührter Erweichung, fo thate ein Blato fehr wohl, eine fo erschlaffenbe Runft aus feiner Republik ber Boefie nachzuwerfen. Allein glücklicherweise hat die Dufik nicht mehr ober nicht weniger rührendes, als jede andere Runft, ja als bas Schone und Gute überhaupt. Erinnern wir uns bes von Göthe in wenigen Zugen fehr fein und

geiftreich gezeichneten Souffleurs, ber bei gemiffen Stellen fo gerührt wird, daß er heiße Thranen weint, und "es find eigentlich nicht bie fogenannten rührenden Stellen, die ibn in biefen Ruftand verfegen, es find bie iconen Stellen, aus welchen ber reine Beift bes Dichters gleichsam aus hellen offenen Augen hervorfieht."\*) Bei Berfonen von vorwiegend gartem, innigem Gemuth begegnen wir biefer Erscheinung nicht felten. Gin icones Gebicht, eine erhabene Naturfcene, - ja die Erzählung einer guten That rührt fie zu Thranen. Und von bem ebeln Salabin, ber ein friegerischer Held mar, melbet die Geschichte, bag auch ihn bie Erzählung großer Thaten und einfacher rührender Begebenheiten oft zn Thränen bewegte. Bei einem Rriegshelben find schwache Nerven füglich nicht zu vermuthen. Ueberhanpt, mas haben biefe grauweißen Fäben mit den emigen Ibeen bes Guten und Schonen gu schaffen? - Die Rührung, beren mir eben gebachten, ift etwas befferes als bloger Nervenreig - fie ift ein höheres Beimmeh, bas uns überfällt, wenn bie Ibeen bes Guten und bes Schönen in naiver Ginfachheit plöglich vor uns hintreten und uns an unsere ewige Beimat mabnen.

Es ift wahr, die Tonftunst "wurzelt im Sinnlichen" wie jebe andere Kunst, wie unsere ganze Erkenntniß übershaupt. Allein ihr ganzes Wesen in den Kreis des absolut Sinnlichen bannen wollen, heißt sich der Richtung ans

<sup>\*)</sup> Bilhelm Deifters Lehrjahre, 5. Buch, 6. Kapitel.

ichließen, welche, wie wir hörten, bie Webanten eines Sofrates und beffen Rierenfefretion in Gine Reihe fest. ober befinirt "Bhantasie ift biejenige Thätigkeit bes Behirnes, welche u. f. w.." Wir mußten bier nichts befferes, als eine Stelle aus Schleibens "Leben ber Bstanze": "Rönnte ber Physiker - heißt es - feines Menschengeistes sich entäußern und nur mit bem Auge ber Wiffenschaft bie Welt um fich her betrachten, er murbe nichts gemahren, als eige obe, farb- und lichtlofe Maffe, ein unheimliches, ungeheueres Uhrwerk, in welchem taufenbe von Stoffen und bewegenden Rraften gu einem emig mechselnden Spiel verbunden find. Dies mare bie eine. Die miffenschaftliche ober forperliche Anficht ber Belt. Aber faffen wir jest bie iconere Rebrieite in's Auge. Die Racht ift vorüber, ber belebenbe Strahl ber Morgensonne judt über bie fernen Soben. grünenben Matten erglüben warmer, getroffen vom bimmlifchen Lichte. hier öffnet bie Blume ihre farbenftrahlenbe Rrone bem erfehnten Glement, bort ichwingt ber ermachte Bogel fein buntes Gefieder burch die blauen Lufte fofend umichwarmt ber ichillernbe Schmetteling bie lieb: liche Rose und auf bräunlichem Moofe friecht emfig ber smaragbglangenbe Rafer berbei, um feinen Durft am glänzenden Thautropfen zu stillen. Gine gange, volle, icone Welt bes Lichtes und Glanges, ber Farben und Bestalten liegt vor uns ausgebreitet, jebe Bewegung ift Leben, ift Schönheit und icon in ihrer Freiheit. "Ich" febe bas Alles" fagt ber Menfc und bankt entzudt bem Beber alles Guten. Aber mas beifit biefes Seben? Es

ist nicht ein Wahrnehmen bessen, was außer ihm wirklich vorhanden ist. Es ist eine zauberhafte Phantasmagorie, die der Geist sich selbst vorführt, in freiem Schaffen und dabei auf wunderbare Weise nur geleitet und gebunden durch das, was außer ihm wirklich ist, ohne daß er dieser Wirklickeit selbst sich bewußt würde."

In ben porftebenben Betrachtungen finden auch ichon To ziemlich Diejenigen Antwort, welche ben Inhalt eines Tonftudes bloß in ben nach ber musikalischen Grammatik geordneten Tonreihen, in bem "Thema mit feinen Durchführungen" finden - ben Inhalt mit ber Form völlig ansammenfallen laffen und nur aus bem Formenfpiel als foldem und ber "elementaren Rraft ber Tone" bie gange Wirfung ber Mufit vollständig herleiten - bas heißt mit andern Worten, die Wirfung eines Gedichtes aus ber grammatikalischen und syntaktischen Sprachrichtigkeit, ber Reinheit ber Reime, bem rhythmischen Fall bes Bersmaßes und bem "elementaren" Bohlflang einer Sprache 3. B. ber italienischen, wo ber Dichter etwa gegen einen hollandischen Boeten (ein Arioft gegen einen Bondel) fo febr im Bortheile ift, wie einer ber ein Clarinettsolo componirt, gegen einen anbern. ber ein bergleichen für ben Dubelfact zu feten hat.

Die Wirkung, welche wir vorhin der C-moll-Synsphonie zugeschrieben haben, ift nicht etwa der Reflex dieses Berkes in dem Kopfe eines vereinzelten Enthusiaften, sie hat — thatsächlich — genau dieselbe bei Tausenden

bervorgebracht, und mo ein bes Wortes mächtiger Künftler ober Kunftfreund über fie bas Wort genommen, ift bei aller Verschiedenheit bes Ausbruckes ber Sinn ber Rebe immer berfelbe gewesen. Go T. E. A. Hoffmann in feinem Auffate über Beethovens Inftrumentalmufit, fo Berliog in einem außerst geistreichen Feuilletonartikel im Journal des debats, fo 2B. R. Griepenkerl (Runftgenius ber beutichen Literatur) fo Robert Schumann (gesammelte Schriften 1. Band, Seite 216.), fo B. A. Marr (bie Mufit bes neunzehnten Jahrhunderts G. 216). Ja, wenn beim triumphirenden Jubelthema bes Finals ber napole= onische Invalide im Sagle bes parifer Confervatoriums aufspringt und laut sein vive l'empereur schreit, so will diefer mahrhafte Naturlaut aus ber Bruft eines braven alten Solbaten eben auch nichts anderes jagen. Die Wirfung des Runftwerkes hat alfo eine fehr bestimmte, individuelle Physicanomie. Höre man bagegen Mozarts G-moll-Synphonie, biefe Grazie im musikalischen Dlymp - ober feine prachtvolle große C-dur-Synphonie mit ber Ruge, ober feine eble Sonphonie in Es - ober eine ber ewig jugenbfrifden, beitern, lebenfprubelnden Sonphonieen Bater Sandus, ober Mendelssohns romantisch= finnige in A-moll, ober Gabe's nordisch-reckenhafte in C-moll, ober Berliog' episode de la vie d' artiste, biefen vulfanischen Ausbruch eines Genies - und es wird bie individuelle Physiognomie ber Wirkung bei jedem dieser Werke eine völlig andere fein. Deuten boch ichon bie lleberschriften Sinfonia eroica, Sifonia pastorale auf ein aus dem blogen Formensviel der Tone ichlechterbings

nicht berguleitendes eigenstes Wefen des Runftwerfes. Es ift bisher noch feiner Menschenfeele eingefallen die beroifche Synphonie nicht heroifch und die Bastoralfunphonie nicht pastoral zu finden, wohl aber hatte es Widerspruch von allen Seiten gefett, maren etwa die Titelblätter beiber Werke zufällig verwechselt worden. Wer jeden andern Inhalt ber Dlufit leugnet als eben nur tonend bewegte Formen, hatte burchaus fein Recht, in biefen Wiberspruch mit einzustimmen. Es giebt feine beroische Arabeste, fein heroifches Raleidoffopbild, fein heroifches Dreied ober Biered - und womit man fonst noch die Mufit von diefem Standpunkte aus in analoge Beziehungen zu feten versucht hat. Auch ber Dreivierteltaft, die Tonart Es-dur, die Bewegung Allegro, und mas sonst ber absoluten Tonform angehört, ift an fich weder beroifd noch nichtheroisch. Aber wie die Blume ihren Duft aushaucht, fo ichwebt über bem gangen Werke - ichon aus bem erften, aus ben Intervallen bes Es-dur-Dreiflangs gebauten Thema ber Bioloncells groß mit offenen Augen blidend, berfelbe Geift, bem wir begegnen, wenn wir bes Aefchylos unsterbliche Tragodie von den sieben Selden por Theben lefen, oder die Iliade mit den Arifteien ihrer Belben, ihren Göttermalen, der heiligen Ghe Beftors und Andromaches und bem glorreichen Tode bes "ebelften Troers."

Bo eine bestimmte Wirkung ist, muß eine sie voll= ständig erklärende Ursache nachweisbar sein.

In der bloßen consequenten, mannigsachen thematischen Berarbeitung eines geeigneten Tonmotivs, dem Grenzen ber Musit.

Diguzed by Google

äußern Wechsel ber Tonkraft, ber Klangfarbe ber In= strumente u. f. w. liegt, obwohl biefe Elemente alle Mittel jum Zwede find, die Urfache nicht. Denn ift formell betrachtet, die G-moll-Synphonie Mozarts und die C-moll= Synphonie Beethovens nicht völlig gleich? Sind fie nicht beibe .. schone Entwickelungen tonend bewegter Formen?" Ja, ist die Angahl der Theile, ihre modulatorische Kon= ftruftion nach bem Schema ber Sauvttonarten, ihr Bau u. f. w. in beiden nicht übereinstimmend? Ist die contra= punftische Runft nicht in beiben mit genigler Benubung ber zu Grunde gelegten Themen gehandhabt? - Ift die G-moll-Snubonie, die man nennen fonnte, wie Luther die Musik überhaupt nannte, "ein lieblich Wunderwert" im Phantheon ber Runft weniger berechtigt als die andere? Und doch wäre bei ihr der napoleonische Invalide zuver= läffig fiten geblieben und hätte ftatt an feinen großen Raifer vielleicht an feine schönen Töchter (wenn er beraleichen hatte) gedacht. -

Die Erklärung der Wirkung aus dem bloßen formalen Moment ist also nicht genügend. —

Es ist für den Standpunkt der "tönend bewegten Formen" kein beweiskräftiges Experiment, wenn Hanslik aus einer der mindest bedeutenden Arbeiten Beethovens, der Duverture zu dem Ballet "Prometheus" die ersten acht Takte des Allegro heraushebt und frägt "was sie denn bedeuten?" Das ist nun freilich, als bringe uns jemand die abgeschlagene Nase einer Statue, und muthe uns zu, darnach das ganze Werk zu construiren — oder muthe uns jemand zu den tragischen Constitt im Lear

aus den Worten nachzuweisen: "ich dachte der König sei dem Herzog von Albanien gewogener, als dem von Cornwall." Höre man aber die vollständige Ouverture, so wird man allerdings einen sehr bestimmten Charafter nicht verkennen. Es pulsirt darin ein erregtes, seuriges Leben, wir möchten ihr in gutem und schlimmen Sinne ein gewisses juveniles Wesen zuschreiben. Dagegen gibt es Bespiele in Menge, daß schon das erste Motiv den Charafter eines ganzen Sates auf das bestimmteste kenzeichnet — so die ersten Motive der heroischen, pastorale, achten und neunten Synphonie von Beethoven, das Motiv der Hebriebenouverture von Mendelssohn, das Hörselbergmotiv im Allegro der Duverture zum Tannehäuser von Wagener u. s. w.

Die "tönende Arabeste" ist eben auch nur ein artiger Einfall, der bei näherer Prüfung wie eine Seifenblase zerplatt. Die Arabeste, ein Phantasiespiel bildender Kunst mit symmetrisch in gefällige Form verknüpsten Pflanzen-, Thiere, und Menschenformen hat gar keine selbstständige, sondern nur eine dekorative Bedeutung. Sie dient, bei Bauwerken die Einförmigkeit großer Wandsslächen auf eine dem Auge angenehme Art zu beleben — sie lehnt sich also an die Architektur, gewinnt den Charakter eines Baugliedes, aber keines construktiven, sondern, wie wir schon sagten, eines dekorativen, und wiederholt die Symmetrie des Bauwerkes gleichsam in einem ansmuthig gaukelnden Nachklange, wie insbesondere die reizenden Arabesken in der Weise des Ludius aus Pompeji erkennen lassen, die freilich den Aerger des trockenen

HARVARD UNIVERSITY
EDA KUHN LOEB MUSIC LIBRARY
CAMBRIDGE 38, MASS.

Bitruv erregt haben. Insoweit wir bie Dlufit eine architektonische Runft nannten, ift auch eine gewisse Analogie mit ber gleichfalls wefentlich architektonischen Arabeste allerdings ba. — Tonstücken, die aus phantaftisch bewegten Gestaltungen gleichsam wie von felbst in reizend willfürlichem Spiele gusammengewebt find, werben wir aus leicht erfennbaren Gründen etwae Arabesfenhaftes - zuschreiben, fo manchen Impromtus, Etuben und Scherzos von Chopin, so vielleicht bem genial phantaftischen Allegro in Beethovens F-dur Quartett Op. 59 Nr. 1. Co weit und nicht weiter burfen wir die Beziehungen berbeiholen. Freilich gibt es auch ichon Arabesten, Die etwas vorstellen, also ben Standpunkt eines bloß fymmetrifchen Formenspiels verlaffen, wie 3. B. bie an= muthigen raphaelischen Arabesten mit bem Bogelfänger, ben Geefischen u. f. w. im Batifan. Ift aber bas fummetrische Formenspiel wesentlich bas, mas die Analogie zwischen ber Arabeste und ber Dusit bilbet, fo fteht lettere auf der Kunfthöhe ber "ftets wiederholten Körbchen, Schnörkel und Figuren", einer Tavete, die ichon Wilhelm Meister nicht leiden mochte und welche etwa mit den Fresten fo ben Stangen Raphaels in einerlei Rang gu setzen keinem Denschen einfallen wird. Es hilft nichts zu fagen, daß "diese Tonarabeste fünstlerisch bewegt ber Ceele bes Mufikers entftromt." In bem Borte "fünftlerifch" ift hier bas Ibealmoment heimlich eingeschwärzt, beffen nabere Erflarung mir uns bann boch wieber ausbitten muffen - mas die Bewegung betrifft, fo ift nicht abzufeben, wienach ein Tapetenmufter an fünftlerifcher Bebeutung

gewänne, wenn fich feine Ranten und Blatter bewegten ober fo wechselten, wie wir es am Spielmert fogenannter Chromatoftops feben - und mas endlich will bas "Entftromen ber Seele" bei einer Runft fagen, ber ja alles feelenhafte abgefprochen wird? Bei foldem Standpunfte ift es gang haltlos, die bramatifche Wahrheit eines Blud oder Richard Wagner zu loben, ober es zu tabeln, baß Roffini Rinettas Tobesurtheil als Walzer zu fingen und Donizetti in feinem Taffo die Rlage des unglücklichen Dichter um Leonorens Tob vom Chor mit einer Gallopade beantworten läßt. Das Tabelhafte liegt in ben beiben letten Fällen nicht in ber Form — benn bie Form bes Walgers und ber Gallovade ift an fich fo berechtigt wie jede andere - fondern es fann nur im Wiberspruch bes Inhalts ber gegebenen bramatischen Situation mit bem Inhalte ber bamit in Berbindung gefetten Dufit liegen. B. A. Marr hat übrigens in feiner "Musik des 19. Jahrhunderts" furz und trefflich nachgewiesen, wie der natürliche, ober richtiger, ber auch in ber Mufit maltenbe vernünftige Entwickelungsgang Diefe Runft nach und nach jum Streben nach immer bestimmterem Ausbrucke mit Nothwendigkeit hindrangte, und wie insbesondere Beethovens neunte Ennphonie in biefer Beziehung ein ungeheueres Epochenwerf ift, in bem fich jener gange frühere Entwidelungsgang wie in eine Spite gufammenbrängt. Wer biefe bobe Offenbarung ignorirt ober beiher abthut, weil im Finale viele Stellen für die Singftimmen unbequem boch liegen und bas bobe A im 6,4 Allegro für die Soprane schwer auszuhalten ift, ber mag

ein guter Singmeister fein, ein Kunftphilosoph ift er nicht! -

Und wenn wir vorhin den Körper der Musik bezeichneten, und sagten, er verlange eine Seele, so fühlen wir uns zu der Ueberzeugung geführt, daß nur die Poesse ihr diese Seele einzuhauchen vermach. Wir hatten Recht, die Musik eine poetische Kunst zu nennen.

Bo aber ift die Grenze zwischen ihr und ber Poefie?

Wo eine Grenze zwischen zwei Gebieten gezogen werden soll, muß erst überhaupt ein Berührungspunkt berselben sichergestellt sein. Der Berührungspunkt der Poesie und Nusik liegt im Erregen von Stimmungen. Diese Macht ist der Poesie — das soll späterhin gezeigt werden — in hohem Grade eigen, nicht bloß der lyrischen, deren eigentliches Gebiet hier zu suchen ist, und bramatisch — sondern bis zu einem gewissen Grade selbst der die daktischen, epischen, ja selbst der epigrammatischen, wo die unvermuthet herausspringende Spike die erheiternde Wirkung des Witzigen bis zum Lachreize äußern kann — der satirischen, wo uns z. B. Horaz mit seiner grazisissen Schalkhaftigkeit (vaser Flaccus circum praccordia ludit), Zuvenal mit seinem tiesen sittlichen Zorn so zu sagen anfüllt.

Die Birkung ber Musik besteht nun gleichfalls wesentlich barin, daß sie im Hörer Stimmungen weckt, und zwar Stimmungen von sehr bestimmter Färbung. Mozarts Figaro hat noch schwerlich jemand zu seier= Lichem Ernft, sein Requiem schwerlich jemand zu heiterer Lebenslust gestimmt. Bliese einem zum Altar gehenden Brautpaar ein Trauermarsch voran, es würde Gesächter erregen, so wie es kein kleines Aergerniß gäbe, wenn die Musikbande bei einem Leichenzug etwa den Lustig leichtsertigen Gaslop aus Aubers "Maskendall" erklingen ließe. So heißt in Schillers Tell Rudosph der Haras vor dem tödlich verwundeten Gessler die Musik des Brautlauses schweigen, und an ihre Stelle tritt der düstere Choral der barmherzigen Brüder.

Gemuthsstimmungen sind insgemein (benn soweit fie etwa Ergebniß bes frankhaft erregten körverlichen Organismus find, konnen hier nicht in Betrachtung fommen.) bas Refultat von Reihen bestimmter Borftellungen. Diese letteren laffen fich in bestimmte, flare Worte faffen, jene nicht. Wird bas Wort Freude, Liebe, Born, Mitleitd u. f. w. genannt, fo ift es ein leerer Schall, mit bem bloß an bas Erinnerungsvermögen bes Borers apellirt wird, infoferne er biefe Buftanbe aus ber Erfahrung tennt, nicht aber ihm ein Begriff gegeben, wenn fie ihm etwa aus Erfahrung gar nicht bekannt find. Der Spartaner fannte vielleicht bas lahmenbe Gefühl ber Furcht nicht - ber Feige wird umgekehrt ben Belben nie begreifen. Wenn Thomas von Kempen von feinem Freunde Arnold von Schoonhofen erzählt, er habe betend jubelnde Laute bes Entzudens hören laffen, fo abnt ber religios-burchgeistigte Menich, bem, wie bem jungen Kauft bas Gebet ein "brunftiger Genufi" ift, mas iener fühlte - bem falten Gottesläugner wird nie

erklärt werden können, was jene Laute des Entzückens hervorgerufe hat.

Die Mufit bringt nun gang fertige Stimmungen, fie oftropirt fie gleichsam bem Borer. Gie brinat fie fertig, weil fie für die vorgängigen Borftellungsreihen, melde bas Bort flar und beftimmt ausbruden fann, feine Mittel fie auszudruden befitt. Der Zauber ber Mufif, ben man bem finnlichen Boblflange allein guguschreiben fo fehr geneigt ift, liegt zum guten, wenn nicht jum größten Theil in biefem Entgegenbringen von fertigen Stimmungen, über beren vorgängige Borftellungereiben fie und feine Rechenschaft giebt - benn von Bauber fprechen mir, mo mir mächtige Wirkungen bervorrufen jeben, beren Urfachen uns in geheimnisvolles Dunkel gehüllt bleiben. Die Stimmung, welche ber Borer von ber Dufit empfängt, trägt er nun gurud auf fie über, er fagt: "fie brude diefe ober jene Stimmung aus." Go erhalt die Mufit ihre eigene Gabe jurud, und hier wird erflärlich, wie die beften Beifter einerseits der Musit ben "Ausbruck von Gefühlen" gleichfam ale ein Zweifellofes vindigiren fonnten, mabrend die Anhänger bes blofen "Ergöbens am Formeniviel" andererseits ihr jebe solche Kähigkeit absprechen, weil ja geordnete Tone in Ewigkeit nur geordnete Tone bleiben, aber nie Liebe, Schmerg, Freude 2c. werben fannen. Dit bem Ausspruch, "bie Mufit errege Stimmungen" ift meber ihr zu nabe getreten, noch bie Sache zu febr in die Subjektivität des Sorers gerückt, benn die Mittel ber eigentlichen Poesie ber Empfindung, ber Lyrif,

reichen auch nicht weiter. Auch von ihr kann man nur in bemselben uneigentlichen Sinne wie von ber Musik sagen "sie brücke Empfindungen aus." Gin versisizirter trockener Bericht von Luft. ober Leid weckt gar keine Stimmung, trägt also auch keine in sich und kann auf ben Namen eines lyrischen Gedichtes beswegen keinen Unspruch machen, weil er überhaupt keine Poesie ift.

Die Boefie hat bier nur zwei Bege. Der eine ift: fie nennt furz und gut die Borftellungen, beren Resultat bie beabsichtigte Stimmung insgemein zu fein pflegt. Co gablt Schiller in feiner Glode in iconer Berfifikation und mit edlem Schwunge bes Ausbrucks einfach bie Berhältniffe auf, in welche ber Tob einer geliebten Sausfrau und Mutter auf bas tieffte und ichmerglichfte einzugreifen pflegt, und mer vermöchte jene Stelle ohne Rührung gu lefen? Dber aber bie Poefie greift ju fymbolischen Bilbern, wohl gar gur Vorführung von Naturscenen, aus benen jene Stimmung miderklingt - fo Gothes Gedicht voll leifen, tiefen Webes "über allen Wipfeln ift Rub." ichließen wir aus der gegebenen Vorstellung auf das baraus errathbare aber nicht genannte Gefühl. Bei ber Musik ist gerade ber umgekehrte Beg einzuschlagen. Mus ber gegebenen Empfindung ichließen wir auf die baraus errathbare, aber uns nicht ausbrücklich vorgeführte Borstellung. Denn es mare viel zu allgemein und oberfläch= lich abgetheilt, wollte man die Mufit nach ihrem Stim= mungscharafter nur in die zwei Sauptabtheilungen "ernster" und "beiterer" Musik scheiben. Die Musik fann bis zu Stimmungen von fehr bestimmter Physiognomie

geben - wenn man auch nicht so fühn ift, wie Rob. Schumann, ber in einer Composition von Frang Schubert Berdruß über eine unerschwingliche Schneiberrechnung ausgebrückt finden will. \*) Wenn nun gewiffe Borftel= lungereihen Stimmungen von gang bestimmt eigenthum= licher Farbung hervorzurufen pflegen und ber Mufit gelingt es, gerade biefe Stimmungen hervorzurufen, fo ichließen wir nun von ber Stimmung auf biefe gang bestimmten Vorstellungsreihen, wir geben, aus bemfeben Grunde, aus bem wir unfere Empfindung in die Mufit hinübertrugen, so weit, daß wir sogar auch jene gang bestimmten Vorstellungsreihen in die Dufit hinübertragen. Mur burch biefe Operation bes Geiftes wird erklärlich, daß die Berliog'ichen Programm-Sonphonien, die Rinderfzenen von Schumann u. bgl. ihre leberschriften bis gu einem gewiffen Grabe rechtfertigen.

Richt zu übersehen aber ist ber Umstand, baß es Stimmungen gibt, zu beren Bezeichnung die gewöhnliche Terminologie keine Benennungen besitzt. Dahin gehört nun gleich jene Stimmung, welche man die "wohltemperirte" nennen könnte, ein Resultat mehrer heterogener, die einander wechselseitig in Schranken halten.

Man pflegt von Reissigers, Kaliwoba's u. a. Compositionen zu sagen, daß sie auf der "mittleren Höhe der -Empfindung" stehen. In schönerem Sinne gilt dieses auch von vielen Tondichtungen Mozarts. Hier ist diese "mittlere Stimmung" keine Folge der Unfähigkeit zu

<sup>\*)</sup> Gesammelte Schriften 1. Band. Seite 184.

einem Fluge in höhere Regionen, fondern einer edlen, makvollen Ausgeglichenheit aller Kräfte, die einander im schönsten Gleichgewichte halten. Co g. B. in bem berr= lichen Quartett in G-moll fur Bianoforte und Saiteninstrumente. Zuweilen aber geht biefe Stimmung ichon in ein Gemiffes ftill feliges Behagen über, wie in bem Quintett in A-dur fur Streichinstrumente mit obligater Clarinette, über welches von ber erften bis gur letten Note ber holbeste Bauber bes Wohlklanges bereitet ift und (um einen Göthe'ichen Ausbruck zu brauchen) beffen "ganges Befen in reifer, fußer Ginnlichkeit ichwebt." Es mare unrichtig, ju meinen, biefe ober jene Dlufik "fage nichts" weil sie nicht auf einen ber mit Ramen bestimmten Gintheilungspunkte ber Gefühlsftala hinweist eben jo wie ein Menschengesicht beswegen nicht charafter: und ausbruckslos zu nennen ift, weil es eben nicht ben momentanen Ausbruck eines zufälligen, vorübergehenden Affettes trägt, fondern blos feinen gewöhnlichen Gesammtausbrud als forverlichen Widerschein feiner gefammten geistigen und sittlichen Unlagen erbliden läßt. Ja, ber Bortraitmaler fann folde vorübergebende Domente eines speziellen Affettes gar nicht brauchen, er muß die darzustellende Perfonlichkeit als ein Ganges in ihrem normalen Mittelzustande auffassen, und baburch eben ein mahres Charafterbild berfelben burch feine Runft hinguftellen trachten, ohne daß er 3. B. einen jähzornigen Mann mirflich mit ben Gesichtsverzerrungen welche ber Born zu bewirken pflegt malt. Auch der Siftorienmaler, will er nicht eine Caricatur liefern, muß sich felbst bei Gegenständen einer leibenschaftlichen bewegten Sandlung mobl huten, je ber feiner Riguren ben icharf ausgeprägten Ausbruck eines Affettes ju geben. Go bat Orcagna in feinem jungften Gericht (im campo santo ju Bifa) auf ber Seite ber Berbammten ichreckenvolle Ueberraichung. Entseben, Jammer und Verzweiflung mit furchtbarer Wahrheit in tief erschütternder Weise bargeftellt, allein es ware boch nur ein grimmafirender Menichenhaufe, wenn ber Rünftler nicht bie in ben Gefichtern ber Beanabiaten aleichmäßig ftill glänzende Freude und ben feierlichen Ernft ber Batriarden und Propheten entgegen= fette. Im letten Abendmale von Leonardo da Binci ift neben ben beftigen Gestifulationen und aufgeregten Mienen einiger Apostel bie gefaßtere Salbung anderer insbesonber bes gur Rechten bes Beschauers am Enbe ber Tafel figenden, als weife mäßigenber Gegenfat angebracht, besonders aber ber göttlich milbe Ernft und die fcmer3= liche Ergebung ber die Mitte einnehmenden Sauptfigur. Celbit in bem tumultuofesten aller Siftorienbilber, bem berühmten vompejanische Mosaifbild ber Alexanderschlacht ift bas allgemeine Entfeten über ben Kall bes Kelbherrn nur in einigen Figuren vollständig charafterifirt.

Aehnliches Maghalten ift nun auch für ben Componisten Geset und Regel, baher nebeu charakteristisch vortretenden Stellen eines Tonwerkes scheinbar bedeutungslose Mittels und Verbindungsglieder, die in Bahreheit für die Gesammtwirkung von höchster Bichtigkeit sind, und ihren Rester von jenen erhalten. Selbst in Stücken von rastlos aufgeregter Leidenschaftlichkeit sorgt

ber Componist für ben beschwichtigenden Contrast eines kurzen Mittels oder Seitensates oder läßt das ganze rasch wie den Stoß eines Sturmwindes vorüberbrausen, so Beethoven in der Coriolanouverture, im Finale der F-molls Sonate Op. 2. — so Mozart in der Quverture zur Entsührung aus dem Serail, im Finale der Pianosortes sonate in A-moll.

Auch iene Tonstude, wo die architektonische Korm ber funftreichen Contrapunktirung auffällig bervortritt, find beswegen nicht ichon ftimmungelos. Go wie bas Formenfpiel bes gothischen Domes feinen bestimmten Einbrud macht, fo wie ber Gintritt in ben Dünfter gu Freiburg einen reifenden fatholifchen Briefter gu bem Ausrufe hinriß: vere, hic est domus Dei et parta coeli\*) wie ber, zu früh verftorbenene protestantische Theolog Adermann nach feiner Erzählung im Chor bes Röllner Domes unwillfürlich fang: o sanctissima, o piissima \*\*), fo rufen auch die langgebehnten, ftrengen, feierlichen Klänge bes Pange lingua, bes "machet auf", mögen fie nun auf ben Gäulen einfacher harmonien ruben, ober von dem gothischen Magwert fünstlicher Contrapunktirung umgeben fein, jo rufen die fünftlichen Stimmengeflechte fanonischer Cate und Rugen in ben Rirchenmusiken ber alten großen Meifter völlig ähnliche Stimmungen anbächtigen Schauers bervor - ja biefe unfäglich mehr, als der halb opernhafte Flitterput mancher neuern Missa, wo das Gloria in weltlichem Brunt fpeftatel, das incar-

<sup>\*)</sup> Reifeblätter von A. Defmer.

<sup>\*\*)</sup> Nachgelaffene Schriften von Ackermann.

natus und benedictus als fentimentale Arie und das erneifixus als tragische Opernszene behandelt ist, und endlich ein brillantes dona nobis pacem das Ganze entsprechend abschließt — eine Musik, die in den Kirchensbauten eines Borromini und anderer Vertreter des gezichnörkelten, prunkhaften Zopfstyles ihren analog angemessenen Plat fänden.

Und wenn ihr fragt, wo benn in ben Compositionen ber eigentlichen Meifter bes Contrapunttes\*) Stimmung und Charafter und Ausbrud fei, fo ichlagt, wenn ihr eure Augen vor bem Birlichen nicht eigenfinnig ichließen wollt (mo benn freilich jedes weitere Wort umfonft mare) ichlagt die wunderbaren Tongebichte des großen Johann Cebaftian Bad auf - nicht allein feine Cantaten, feine Paffionsmufiten, fonbern feine Concerte, Suiten, Braludien und Rugen! Bon ben Braludien in ihrer verhaltnikmäßig freieren Form gar nicht zu reben, aber tritt in den Fugen des wohltemperirten Klaviers nicht gleich jedes Thema wie ein Individuum mit Rovi, Armen, Beinen, in voller Lebensfraft lebend vor euch? Es follten nur Schnigeleinen fein, die feinen andern 3med haben, als Gestaltungen hervorzubringen, bie fich zu Engfüh: rungen, Bergrößerungen und anderen "Zierden ber Fuge" bereitwillig finden laffen? Könnt ihr bas tief fcmerglich

<sup>\*)</sup> Geht es so fort, daß bei den neu auftauchenden Genien der "Genius" alles thut und alles, was den Gerren beim Componiten eben, in die Feder kömmt, als recht und schön und gut sanktionitet, so wird der Contrapuntt bald eine so fabelste Tradition sein, wie die "Geseinmisse des Achtortes" in der Gothit, welche Seibeloss von dem letzten Bewahrer derselben, Lorenz Kieskalt, erst lernen mußte.

flagende Thema der Juge des ersten Theiles in F-moll gautelnden Schmetterling bes Themas ber Cis-dur-Ruge bas musteriös feierlich auftauchende Thema ber fünfstimmigen in Cis-moll mit ben ibnlischen ber Auge in C-dur, bas Thema ber D-dur-Fuge, (ein Belbengesicht unter bem Lodengefräusel einer Allongeperude) mit bem hastigen Wettlauf ber Stimmen in ber zweiftimmigen Juge in E-moll in Gine Reihe feben, als bloges Formenspiel zu contrapunttifch gelehrter Entwickelung? - Und laßt es euch vom alten Sebaftian felbft in ausbrudlichen Worten fagen! bat er auch fein fo reiches Leriton von Commandoworten für ben musikalifchen Ausbrud (Buchbinbernachrichten für ben Svieler) wie unfere moderne Musit, fo begegnen wir boch 3. B. in ber zweiten Conate für Bianoforte und Bioline ber lleberfchrift eines Sapes "dolce." - Das alfo follte ber Charafter bes gangen Studes fein und ift es auch. -

Und wenn auch Fugen und andere Formspiele wohlstudierter aber schwungloser Geister vorliegen, welche nichts sind, als ein seelenloses Schnitwerk, so wolle man sich bes Giganten aus dem Zeustempel zu Agrigent erinnern. Auch hier hat der belebende Prometheussunke in den organisch geformten Stoff noch nicht eingeschlagen, wir haben hier noch kein volles ganzes Kunstwerk, sondern erst nur eine Entwickelungsstuse desselben vor uns; das, was B. A. Marr "krystallisches Tongewächs" nennt\*), aus dem sich die "Kunst der Seele" erst frei entwickeln muß.

<sup>\*)</sup> Die Mufit bes 19. Jahrhunderts. Seite 71.

Man fonnte aber noch weiter geben und behaupten, daß felbst die trockenste Formalmusik nicht aang stim mungelos ift - und wenn fie weiter nichts mare, fo ift fie wenigstens eben troden, berb, ftrenge. Ja, felbft ein Componist von fo fein und speziell Stimmungen zeichnender Sand, wie Frang Schubert, konnte fogar bewußt und absichtlich biefen Ton fuchen, wenn es auf Schilberung bem Leben abgewandter Astefe antame, ober für fomische Effette, (3. B. im Singsviel) mo ein trodener schulmeisterlicher Bebant zu charafterifiren mare. Benn Plogart in der Arie: ah, fuggi il traditor, non lo lasciar più dir, womit Elvira ber behörten Berline, bie sich nach bem jubelnben andiam, andiam mio bene, ber Berführung blindlings in die Arme werfen will, warnend entgegentritt, plöglich aus feiner eigenthumlichen Art fällt und im Styl Banbels ichreibt, jo ift bas weber ein Aft der Bietät für ben großen Borfahr (die fich) bier febr an unrechter Stelle manifestiren wurde) noch eine Rünftlerlaune (benn es lag bem Meifter zu viel an seinem Don Giovanni, um sich einem solchen Anstoß hinzugeben) am wenigsten, wie Oulibischeff glaubt, eine Art polemifirender Tendenzcomposition, womit Mozart bem lieben Publifum handgreiflich zeigen wollte, er fei . "ein ganz anderer Mann" (odoor peorepog eine deder) es-liegt ganz einfach baran, daß Elvira im Texte abstraft moralifirt, und ber Meifter bafür nichts treffenberes mußte, als bieje murdig ernfte, ftrenge, berbe, etwas trodene Form.\*)

<sup>\*)</sup> Dulibifcheff irrt auch barin, bag er behauptet, bie Arie bleibe bei ben Aufführungen überall meg. Bir hatten in Brag mehrmal

Auch in ben größten letten Bertretern ber nieberländischerömischen Richtung, Palestrina, Allegri, Bai u. f. w., finden sich zwar nicht Stimmungen, wohl aber Stimmung.

Ein crucifixus fieht bier nicht anders aus, als ein resurrexis, von dem tragischen Ton des ersten, dem freudigen Aufschwung bes lettern, wie ihn fpatere Componisten anzuschlagen lieben, ift bier feine Spur. Und fo burchaus. Aber bafür ift gleichmäßig über alles ein belles Simmelslicht ausgegoffen. Die bunte Mannigfaltigfeit bes Sinnlichen fehlt, aber eine erhabene Rube, eine ftille Große lebt in biefen mächtigen Dreiklangen, es ift eine Musik von Geistern, "bie nicht leiben, bie nicht weinen." Sier wird uns flar, mas es beißt, wenn die römische Rirche über ihre Todten betet "requiem aeternam dona eis, Domine" - und ihnen bamit nicht bie obe, bumpfe Rube ber im Grabe gerftäubenden Materie erfleht, fondern eben jenes Erhabenfein über ben Rampf, die Leiden und das Fieber ber Leibenschaften ju finden, ober, wie Tied im Phantasus thut, einer romantisch unklaren Nebelei in Sonetten Luft machend, Diefe Art Musik für die einzig berechtigte zu erklaren, und in

Grengen ber Dufit.

Gelegenheit, sie zu hören, und können aus Erfahrung versichern, daß sie von mächtiger Birkung ift. Sie paßt sehr gut zu dem großartigen Sharakter Elviras und bildet ein künstlerisch trefsliches Gegengewicht gegen die bunten rauschenden Senen trunkener Selbstwergessenkt, von denen sie umgeben ift. Es ift, als blick das Sittengesetz selbst mit strenger Hoheit in das genial frivole Treiben hin in. So hat das Genie immer Recht. Uebrigens ist es keine klavische Nachamung händels, die bekannte "große Nase," b. h. Mozarts eigene Weise blidt beutlich genug heraus.

allen Spaterem nur einen "trüben Strom" ju erbliden (benn eine für Denfchen beftimmte Runft muß endlich ben Muth haben fonnen, menfchlich zu fein) muß man biefen erhabenen, nicht in die bloke Form gu bannenden Geift ber Richtung Paleftrings unbedingt gu-Wenn Bapft Bius IV. mahrend einer Meffe gesteben. von Balestrina ausrief "bier gibt uns ein irbischer Johannes eine Ahnung von bem Gefange, ben ber beilige Avostel Johannes im himmlischen Jerufalem gehört hat," fo mar es gewiß nicht bas formale Moment, bie funft= reichen Rachahmungen u. f. w. was bem Bapfte biefen Ausruf entlocte. Und die gleiche Wirfung eines "himmlifchen Gefanges" hat Baleftrings Mufik ftets bervor= gebracht - fogar auf Dulibifcheff, beffen Glaubensbefenntniß boch fonft lautet, daß alle Dufit por Mozart eigentlich nur als Vorbereitung auf biefen feinen "Beros" Gewicht und Werth hat und alles, was nach Mozart gefommen, eine Berirrung ober ber Rebe nicht werth ift.

Auch das Volkslied, gleichfalls in die Entwickelungsperiode des "kryftallischen Gefüges" gehörend, hat jenen allgemeinen Stimmungscharakter, und wenn auch niemand sich einfallen lassen wird, in diesen naturwüchsigen Feldblumen ein tieseres Eingehen der Tonweise auf den Geist des Gedichtes, oder jene seine Detailmalerei zu suchen, wie sie in den Liedern Franz Schuberts, Schumanns oder Mendelssohns lebt, wenn es auch zunächst das ganz allgemeine Behagen an der Melodie ist, was sie hervorgerusen hat, so werden so zu sagen, instinktmäßig auch hier schon wenigstens die zwei allgemeinsten Kategorien

trauriger und lustiger Tonweisen für entsprechende Dichstungen geschieben — wenigstens dürste man kaum einen Gesang wehmüthigen Abschiedes u. s. w. einer Tanzweise unterlegt sinden, oder ein Schastslied etwas Begräbnissmäßigem. Allgemein ist der Charafter des Bolksliedes aber auch insofern, daß er wesentlich dem Charafter des Bolkes, dem es entsprungen ist, entspricht. So haben die deutschen Bolkslieder etwas gemüthliches, behagliches, gemäßigtes — die slavischen athmen eine träumerische Melancholie — die ungarischen u. s. w. sind nicht weniger bezeichnend.

Etwas von dieser glückseigen, naiven Ungenirtheit des Volksliedes, welches singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, lebt auch in Mozart, dem größten Verstreter der "Musik der Seele." Er ist, recht wie ein unschuldiges Kind, im Stande, und in einem Athem anzulachen und anzuweinen, ohne daß wir ihn um den Grund fragen dürsen. Es ist vergebliche Arbeit, wenn man in seine Synphonien, Quartetten u. s. w. einen psychologischen Entwickelungsgang sucht, wie z. B. Qulis bischess mit der G-moll-Synphonie thut.

Die "Musik des Geistes," welche sich — wie Bectshoven — psychologische Probleme stellt und nicht mehr in der bloßen naiven Freude an der eigenen Macht uns nach Belieben und Willkür zustimmend sich einen sesten, innerstich begründeten Plan für die Reihe der zu entwickelnden Stimmungen vorzeichnet, wirkt selbstverständig mit densselben Mitteln, nur daß sie sich über ihr eigenes Wirken volle Rechenschaft ablegen können will.

Erwägen wir nun, bag die "Mufit bes in ben Ton aufgelöften Bortes," wie wir fie porbin nannten, Die fehr wenigen Fälle einer naturalistischen, roh materiellen Nachahmung des Hörbaren ausgenommen, die äußere Begebenheit, die fie in ihren Darftellungsfreis gieht, nur baburch zu bewältigen vermag, daß fie uns ihre Un= ichauung burch ein Reproduciren ber Stimmung vermittelt, welche die Begebenheit felbft in uns erregen murbe (3. B. in Romeo und Julie ber niedrige, tomische Bank ber Bedienten, ber fteigenbe, brobenbe Tumult bes Streites, bie ruhige Burbe, ber ftrenge Ernft bes ben Streit folich= tenben Fürften) fo feben mir, baß bas "Ermeden ber Stimmung" bas Lebenselement ift, in welchem bie Mufit von den ersten halb unwillfürlichen Lauten bes Natur= fohnes an, ber feinem Jubel ober feinem Leib Luft machen will, bis ju ben Mufterien bes Beethoven'ichen Cis-moll= Quartettes und den Brogramminnphonien athmet, und baß Sändel Recht hatte, die "Macht ber Tonkunft" eben darin zu fuchen. hat es boch ichon bas uralte Alterthum mit feinem einfältig flaren Blid erfannt. Wenn bas erste Buch Samuel von ber Beilung bes trübsinnigen Saul burch Davids Barfenfpiel erzählt, fo hat man fich boch wohl keinen Kammermufiker zu benken, ber zu aller= höchster Gemuthsergöbung "beliebte Motive" vortrug und Birtuofenfunfte machte, fondern ben begeisterten Ganger, ber burch seine Tonweisen bie Stimmung bes franken Königs veränderte und ihm innere Rube gab. Die belle= nische Dichtung hat bas ideale Moment ber Musik febr ichon in ber Sage vom Orpheus ausgebrückt, por beffen Sang wilbe Thiere fanft wurden, so wie das formale Moment in der Sage vom Amphion, der durch sein Spiel bewirkte, daß vor dem geordneten Maße der Töne die rohe Materie selbst sich zu maßvoller Ordnung zusammenfügte.

Kann man nun allenfalls von einer "Musit bes in Ton aufgelösten Wortes" sprechen, so ist die eigentliche Kunst des Wortes benn doch, wie sich von selbst verzsteht, die Poesse — die ihrerseits die Sphäre der Tonstunst in dem Punkte berührt und durchschneidet, daß auch ihr das "Erregen von Stimmungen" große Wichtigkeit hat, und zwar eine weit größere, als man insgemein anzunehmen geneigt ist.

Die Boefie ift, wie wir eben, faaten die "Runft bes Bortes." Der ichopferische Urgebante nimmt im Borte Gestalt an - nur burch bie Borte vermag er fich zu verfündigen. Bon beiben aber gehet der Beift aus, ber über bem Gangen ichwebt, wie - um ein ichon vorhin gebrauchtes Gleichniß nochmal anzuwenden. - ber Duft über ber Blume schwebet - nicht in Worte fagbar, aber nur burch bie Borte, burch ben im Borte verforperten Gebanten ertennbar und bafür bes Gebantens innerftes Wefen offenbarend. Diefer Geift ift es eben, ber nur bem Geifte vernehmbar fpricht - nicht blos im plastischen, sondern in iedem Sinne bleiben die Musen dem Bandalen Stein. Ja, wir glauben bem Beifte ber Dichtung mehr, als ihrem bloßen Worte. Wer hört nicht Shakespeares Matbeth in ber Szene nach bem Ronigsmorbe (mit 28. R. Griepenkerl zu iprechen) ben Donner ber Ber-

Dhazadby Google

geltung rollen in biefen "leeren, nichts fagenben Fragen, mit benen die Schulbigen, benen Angesichts der ungeheuren That der Athem fast ausgeht, wider einander fahren?"

Wenu nun statt bessen ein französsischer Tragöbiensbichter ber akademisch-klassischen Richtung Makbeth in einigen Dußend wohlgereimter Alexandriner sein bestürzstes Entseten und seine Gewissenangst beschreiben ließe, höchstens noch die Stimmung des Mörders in einer Aposstrophe desselben an die für solche Situationen beliebten Furien allegorisirte — würde dieses eine andere oder größere Wirfung thun, als wenn, in Chelards Oper die Furien leibhaftig, mit den bekannten rothen Perücken, Blitze von Bärlappmehl schleubernd, den aus dem Mordsgemache hervorstürzenden Makbeth versolgen? Verkeidete Statisten — nichts weiter! So macht also nicht das Formale des Versmaßes und Reimes die Poesse, sondern nur der lebendige Geist.

Auch die Poesie vermag es, so gut wie die Musit, Stimmungen zu geben, für welche einen bezeichnenden Gattungsnamen aufzusinden, gradezu eine Unmöglichkeit ist. Das wundersam eigen gemischte Gefühl, das uns deim Anblick einer Burgruine ersaßt, wie einzig weht es uns aus Göthes "hoch auf dem alten Thurme steht des Helden edler Geist" entgegen? Und nun vergleiche man diese zwölf Verse oder Sichendorsse verwandtes, aber nicht mehr so sonig klares, mehr träumerisches "eingeschlasen, auf der Lauer, oben ist der alte Nitter" mit der platt moralissrenden, langweilig deskriptiven Matthisonschen "Elegie in den Ruinen eines alten Bergschlosses." So

hat Gothe gegen Edermann geaußert, es fei ein unglud= licher Einfall, feinen "Fischer" zu malen, weil sich bas, was in diesem Gedichte ausgedrückt ift, bas "Gefühl bes Baffers, bas, mas uns im Commer anlockt zu baben" gar nicht malen läßt. Roch möge in ähnlicher Richtung bie Erinnerung an Lenaus Schilflieber, an viele fleine Gebichte von Sichenborff ftatt ungahliger Beifpiele genügen. Oft alfo liegt bas gange poetische Leben eines Gebichtes in etwas, wovon in feinen Worten ausbrudlich die Rebe gar nicht ift. Sier ift nun ber Puntt, von welchem aus bie Deutung einer Dichtung möglich ift, wo andererfeits bem Dichter bie Möglichkeit geboten ift, in fein Wert wie Bothe vom zweiten Theile feines Fauft fagte -"etwas hineinzugeheimnissen." Es ift bazu gar nicht nöthig, daß fich ber Dichter in Symbolik ergebe, wie Dante in feiner divina comedia, wo fich bann freilich ftreiten läßt, ob bie gleich anfangs erscheinenben brei wilden Bestien Lebensalter mit ihren charakteristischen sitt= lichen Gebrechen, ober brei Sauptlafter ober brei politische Mächte ber bamaligen Zeit bedeuten. Gerabe ber Dichter, ber immer auf feinen 3med gerade losgeht und am unverblümtesten spricht - Chakespeare - bat in feinen Sauptwerken Samlet, Lear, Romeo und Julie u. f. w. die mannigfachften und oft bie wiedersprechendften Ausbeutungen erfahren muffen. Und vollends Gothes Fuft schleppt schon eine gange "Faustliteratur" hinter sich her!

Es ist also nur mit gehöriger Sinschränkung auszus sprechen, daß die Poesse die Kunst des ganz bestimms ten Ausdruckes ist. Auch sie ist, wie wir gleich Anfangs



mit Julian Schmidts Worten von ber Mufit fagten, eine icone Sphing, die uns ihre Rathfel aufgibt. Rur freilich liegt die Auflösung des Rathfels viel näher, wo gang bestimmt ausgedrückte Vorstellungen und Unschauungen bie Grundlage bilben. Wenn Samlet in feinem Monolog ben Bebanten bes Selbstmorbes bin= und hermalat, menn Lear seinen Fluch gegen Goneril schleubert, wenn Julia vom Balkon berab Worte der Liebe haucht, so miffen mir gang genau, mas biefe Berfonen bewegt und um mas es fich handelt. Die Musik ist durch die ihr ju Gebot fteben= ben Mittel nicht in gleicher Beise begünstigt, sie vermag feinen einzigen bestimmten Begriff auszusprechen ausgenommen etwa die wenigen, in ihrer fünftlerischen Berechtigung zweifelhaften Fälle onomatopoeisch und natu= raliftisch treu nachahmender Tonmalerei bes Donnerrollens. bes Wachtelichlags u. bal. die allerdings in jedem, ber ichon ben wirklichen Donner rollen, die wirkliche Bachtel ichlagen hörte, die unmittelbare Erinnerung an biefe Naturlaute hervorzurufen vermögen.

Wo die Nachahmung des Hörbaren nicht naturalistisch treu, sondern nur annäherungsweise geschieht — 3. B. das Rollen des Steines in Fidelio, wird der Ton schon ein bloßes Borstellungszeichen, das seine Deutung verlangt. Noch mehr ist dieses der Fall, wenn die Tonmalerei unternimmt, Borstellungen nicht hörbarer, sondern sichtbarer Gegenstände zu geben, 3. B. einen Zweisamps in Don Juan u. dgl. Hier wird die Tongestalt völlig zum Symbol — das wechselnde rasche Aufsahren der Geigen und der Bässe versinglicht 3. B. die wechselnden Ausfälle der

Rämpfenden. Wenn eine Musit ben liegenden Quintenbaß ber Sachfeife, die dem Alpenhorn eigenen Melodien bis zu einem gemiffen Grabe nachahmt, fo mird fich kaum ein Buhörer täuschen, daß etwas hirtenmäßiges gemeint fei, bei Marschrhnthmen, mit dareinschmetternden Trom= peten benkt jeder an Kriegerisches u. bal. Allein es ift nicht zu überseben, baf fich biefes Berftandnif zum größten Theile auf conventionell festgestellte Formen bafirt, und beim Sorer ichon eine Art von Borbildung voraussest. Noch räthselhafter wird alles, wenn sich die Dusik felbst folder bürftiger Anhaltsvunkte an bas Sinnenfällige ent= äußert, und fich auf bas Gebiet bes Gemuthlebens (ihr eigentliches) zurückzieht. Zwar hat fich auch bier fogar eine Art halbconventioneller symbolischer Zeichensprache organisirt. Gin Larghetto ertont in ichmachtenben Rlängen ber A-Seite des Bioloncelles, niemand zweifelt, hier handle es sich um "Liebe" - choralartig gedehnte Melodie, Es-dur, Posaunen, bas ist "Anbacht" u. f. w. völlig und nur conventionell ift biefe Sprache feineswegs. Der herkommliche Zuschnitt allein genügt nicht. anders ergreift Raouls "tu l' as dit" im vierten Afte ber Sugenotten; als irgend ein Proch'sches Liebeslied mit bem unnöthig herbeiincommodirten, bareinsentimentalisiren= ben Violoncell. -

Man kann nun allerdings fragen; ob denn Tonfätze dieser Art nicht eben so gut "etwas anderes" bedeuten könnten — und ist, wenn dieses zugegeben wird, nicht schon badurch bewiesen, daß die Musik keinen audern Inhalt hat, als sich selbst, das heißt, Tonsormen? —

In dem Gesang des Raouls ist allerdings von Liebe die Rede, aber in den Textworten, in der Musik steht nichts bavon.

Man kann aber eben so gut sagen: in bem furchtbaren Fluche Lears ift von Zorn gar nicht und vom Schmerz nur so beiber, in der Stelle

> — — baß es schärfer nage als Schlangenzahn, ein undankbares Kind zu haben, —

bie Rebe. Und bennoch — wer fühlte nicht ben Sturm ber entsetzlichsten Schmerzen, die Glut bebenden Zornes aus jedem Worte bes greisen Königs heraus und tief in der eigenen Brust nachzittern? Wer fühlt nicht was alles — in Worte nicht zu fassen — barin liegt, wenn Othello ausruft "wie Schabe Jago, — o Jago, wie Schabe!"

Und wenn nun das Wort eben nur Hieroglyphe des Unaussprechlichen wird, warum sollte es der Ton nicht auch sein können? — —

Ein junger Tonsetzer hatte an Felix Mendelssohn geschrieben, und war naiv genug gewesen, eine wörtliche Ausbeutung des ersten Sestes der Lieder ohne Worte zu versuchen, wobei er sich vom Meister ausbat, ob er wirkslich seine Meinung getroffen — woran zu zweiseln er insofern Ursache habe, als die Ausdrucksähigkeit der Musik gar so vag und unbestimmt sei. — Mendelssohn antwortete auf's seinste und geistreichste: "Sie bezeichnen" schrieb er\*)

<sup>\*)</sup> Ich bin in ber unangenehmen Nothwendigkeit hier nach bem bloßen Gebächtnisse zitiren zu müssen, da mir ber Brief, der in das Wesen Mendelsohn'scher Kunst tiese Blicke wersen läßt und manches musikalisch-ästheitiche Buch auswiegt, nicht vorliegt.

"die einzelnen Nummern bes Heftes mit den Benennungen "ich benke Dein, Melancholie, Lob Gottes, fröhliche Jagd."
— Ob ich mir dabei dasselbe ober etwas anderes gedacht, wüßte ich kaum zu sagen.

Ein anberer wird vielleicht in bem, was sie Melanscholie nannten, "ich benke Dein" finden — und ein rechter Waidmann möchte die "fröhliche Jagd" eben für das rechte "Lob Gottes" halten. Das liegt nun nicht daran, daß die Musik, wie sie sagen, gar so vag ist. Im Gegenstheil, ich sinde, daß der Ausdruck der Musik vielmehr gar zu bestimmt ist, daß er in Regionen reicht und dort lebt und webt, wohin das Wort nicht mehr nachkannunddahernothwendigerlahmenmuß, wenn es, wie Sie es damit versuchen, doch nach will."

Das lettere erinnert fehr ftarf an eine Stelle in Göthes Erwin und Elmire (in ber ursprünglichen Geftalt), wo es heißt:

"Erwin. Ich bins! Elmire (an seinen hals) Du bists! — (Die Musik mage es, die Gefühle dieser Paufen auszubrücken.)"

Die Musik ist auch wirklich ben Beweis nicht schuldig geblieben, daß sie so etwas "wagen" dark. In dem unsterblichen Jubelduett im Fidelio hat sie nach den gleichslautenden Worten "ich bins! Du bists!" da die wiedersvereinigten Gatten im Uedermaß von Wonne nur noch ausrusen "Leonore — Florestan" und dann verstummen, ausgedrückt, was in den Herzen der Glücklichen Unausssprechliches wogt. Ja wohl — Unaussprechliches!



Unvergleichlich schöne Beispiele finden sich auch in Richard Wagners musikalischen Dramen.

So im Tannhäuser ber gehaltene Quartsextaktord, in welchem ber Name Elisabeth, so oft er mit Bebeutung genannt wird, wie in einer Glorie schwebt, so im Lohengrin die Musik, welche Elsas erstes Auftreten verkündet.

In allen diefen und in ähnlichen Fällen tritt bie Poefie ihrer Schwester Mufit bas Szepter ab. Mit fehr richtiger Ginficht hat aus ahnlichen Grunden Shakefvegre für feine Bauberftude (Sturm u. a.) gang ausbrudlich Musik vorgeschrieben. Ober versuche man boch, sich ben Sommernachtstraum ohne die Menbelssohn'iche Musit zu benten, welche unfterblich bleibt, trot ber icheelen Seitenblide, welche Gervinus barauf wirft und die fich wohl in Nebermanns Erinnerung mit Chakespeares Dichtung jo ju fagen untrennbar ju einem Gangen verbunden bat. Chakespeare hat ben Sommernachtstraum fo wenig, wie irgend eines feiner Stude für die bloge Lefture im einfamen Winkel, ober beswegen gedichtet, bamit die Literarhistoriter baran ihren Tieffinn zeigen können. Er bich= tete für die mirtliche Aufführung. Es ift nun febr gu zweifeln, daß ihm ein Darfteller bes But zu Gebote ftanb, ber beim Abgehen so flog "wie vom Bogen bes Tartaren Pfeil" - es ift fehr zu zweifeln, daß feine Darfteller ber Elfen im Stanbe gewesen waren "fich gebuct in Gidelnäpfe gu fteden." Bon allen biefen überrebet uns, unfern Augen jum Trope, Die Mufit. Wenn wir bas wundersam hüpfende, flatternde, gautelnde, nedende G-moll=Scherzo (biefes Wunder ber Instrumentirung)

hören, das Puks schelmisches Treiben einleitet, so glauben wir alles, was uns der Dichter von ihm erzählt — vor unsern Augen hüpft Puk in die Coulisse, vor unsern Ohren fliegt er wirklich, wie der Pfeil des Tartaren und wir glauben dem Ohre mehr, als dem Auge. Wir sehen Mädchen mit Libellenstügeln an den Schultern, Rosenskränzen im Haare und Lilienstängeln in den Händen vor uns — ganz hübsche Kinder, aber beileibe keine Elsen — wenigstens müßten die oben erwähnten Sichelnäpschen für sie Größe mäßiger Häringstonnen haben. Aber da ertönt das schon aus der Ouverture bekannte Flüstern und Trippeln der Violinen und — o Wunder — da sind die Elsen leibhaftig! —

Was ware ber Borfelberg mit feinen sinnebethörenben, verlockenden Bundern ohne Bagners genigle Mufit? Wenn beim Erscheinen der Benus im dritten Aft des Tannhäufers bas lockenbe Motiv ber Syrenen ("nah't euch bem Strande") von ben Biolinen mit Begleitung flovfender Blafer angestimmt wird, ift es nicht, als breche ein ganzer Lavastrom glübender Sinnlichkeit bevor, noch ebe Benus ein Wort gesprochen? Und mas fpricht fie? "Willfommen, ungetreuer Mann, ichlug Dich die Welt in Acht und Bann" u. s. w. Sie fann ber bramatischen Situation nach nichts anderes fagen - aber, eben barum, vermöchte die Boesie, mas hier die Musik mit wenigen Tatten vollständig erreicht? - Der Beift im Don Juan schüttelt uns mit gang anderem Grauen als der Geift im Samlet - benn gum Glude für jenen manifestirt er fich musitalisch, bas Orchefter bringt uns gang fertig entgegen,

Google

was der andere durch sein Auftreten in der schaurigen Binternacht und seine Erzählung in uns erst aufregen will.

Weniger allgemein, als die von Mendelsfohn und Gothe ber Mufit geschriebene Bollmacht lauteten bie Forberungen, welche bie "Theoretifer mit Bopf und Schwert" (wie fie Riehl nennt) an die Kunft ftellten. 3a - beinabe wie ein Brafibent jeden feiner untergebenen Rathe bas Referat über eine bestimmte Rlaffe von Gefchäfts= gegenständen zuweift - jo theilt Mattheson in feinem "vollkommenen Ravellmeifter" ber Courante ben Ausbruck ber Soffnung, ber Sarabande bie Chrfucht, ber Chaconne Erfättigung und ber Duverture Chelmuth gu In ähnlicher Beise gieht berfelbe Autor in u. f. w. feinem "neueröffneten Orchefter" bie Grangen amifchen ben einzelnen Tonarten und fagt 3. B. "C-dur (Jonicus) hat eine ziemlich rube nnb freche Gigenschaft, wird aber gu Rejouissancen und wo man jonft ber Freude ihren Lauf läßt, nicht ungeschickt fein, bem ungeachtet kann ihn ein habiler Componist, wenn er insonderheit die accompagnis renden Instrumente wohl choisirt zu gar was Charmantes umtaufen und füglich auch in tendren Fällen anbringen --F-dur (Jonicus transpositus) ift capable die ichonften Centiments von ber Welt ju exprimiren, es fei nun Großmuth, Standhaftigfeit, Liebe, ober mas fonft in bem Tugenbregifter obenansteht" u. f. w.

Wir lachen. Wirklich hat Beethoven die Hoffnung zweimal (in Leonorens Arie und in der himmelhohen Composition einiger Berse aus weiland Tiedges Uranie) ausdrücklich besungen, aber nicht in Courantengestalt und

eben fo wenig bat im Chor ber Gefangenen in Ribelio bie Stelle ... Freiheit fehrft bu uns gurud" ober Leonoren's in Freude und Weh aus tiefftem Bergen gum himmel auftonendes, "noch heute - noch heute!!" etwas von einer Courante an fich. Chriucht, Erfattigung, Grofmuth. Standhaftigfeit u. f. m. bezeichnend auszudrücken, burfte allen Sarabanden und Chaconnen ber gangen Welt ichwerlich gelingen, ja ber Mufik überhaupt nicht. Die Worte, 3. B. welche Baaner im "Tannhäufer" bem Landarafen hermann in ben Mund legt, laffen das Charafterbild eines patriarchalisch murbevollen, gutigen, weisen und groß= muthigen Fürsten erkennen, seine eble Großmuth tritt vorzüglich in ber Szene bezeichnend bervor, wo er bie Acht über ben ichuldigen Tannhäuser ausspricht, aber ihm gugleich ben Weg zeigt, ben er zu feinem Beile betreten foll. Wie fieht nun die Dufit zu alle bem aus? Gie ichlieft fich dem Geist der Worte auf's trefflichste an, aber nur in gang allgemeinen Bugen, fie trägt burchaus ben Charafter rubiger Majestät - hier in milberen Beisen, wenn ber Landgraf väterliche Worte an Elisabeth richtet, bort feierlich ftolger, wenn er bie versammelten Gafte und Sanger vom Throne berab begruft, bort in ernfter Erhabenheit, wenn er bas Urtheil über Tannhäufer fpricht. Die Rüancirung jenes allgemeinen Charafters ruhiger Majestät geht im Ginzelnen nicht weiter und fann es auch Bon bem fpecififchen Befen ber Grogmuth, nicht.\*)

<sup>\*)</sup> Das erste Auftreten bes Landgrafen hat, besonders von den Borten an "bis du der Lösung mächtig bist" bie aufsallenbste Aehnslichkeit mit der mufikalischen Charafterzeichnung des Saraftro

jum Beispiel, ift barin nichts zu erkennen. Bang natür= Denn diese Tugend vermag fich nur als Resultat concreter Lebensverhältniffe, vorfallender Begebenheiten, gu manifestiren - für Begebenheiten bat bie Dufit feine Sprache. Die Dufit ift ein umgefehrter Antaus fo oft fie bie Erbe mit ber bunten Manniafaltigfeit ibrer finnenfälligen Erscheinungen berührt, wird fie ohnmächtig und schwach - fie erstartt, je höher fie fich in bas allge= meine, por einzelnen außerlichen Erscheinungen nicht bebingte Leben bes Geiftes emporbebt - fie verhält fich gur Poesie beinahe wie das von den Naturforschern fo genannte Sensorium commune qu ber burch bie Thatiakeit eines einzelnen Sinnes flar vermittelten Erfenntniß. specielleres fie fich einläßt, je concret finnlicher bas ift, was sie in sich aufnehmen und durch ihre Mittel ausbruden will, in besto schlimmerer Lage befindet fie sich. besto ungureichender wird ihre Sprache, und jett muß fie ihrerseits fich an die Schwester Boefie um Aushilfe. fei es durch gesungene ober durch beklamirte Texte, wenden, wenn nicht gar ber burre Weinbergpfahl eines Programms ober wenigstens einer Ueberschrift die lebendige Pflanze ftengeln muß, damit fie nicht kläglich am Boben Wie Gothe ichrieb: "Die Dufit mage es bie frieche. Gefühle biefer Baufen auszudrücken" fo muß ber Mufiter in folden Källen fagen: "Die Boefie fei fo gefällig alles furz und gut zu erzählen."

Die Poesie leiht also ihr Wort. Aber selbst wo die Poesie den Worttert geliefert hat, ist die Musik übel daran, wenn dieser Tert einen großen Apparat gehäufter Bilber

und Objette in Bewegung fest, für welche ber Dufif nun einmal ber Ausbruck verfagt ift, Andreas Romberg bat bekanntlich Schillers Glode als Cantate behandelt. Lieft man in Schillers Gedicht die Beschreibung ber Feuersbrunft, diefes raiche Drangen von Borftellungen .. Balfen frachen, Bfoften fturgen, Fenfter flirren, Rinder jammern, Mütter irren, Thiere wimmern unter Trümmern, alles rennet, rettet, fluchtet" u. f. w., fo ruft biefes eine unveraleichbare Borftellung von der Berwirrung einer folden Schredensizene hervor. Bas fonnte ber Componift noch baguthun, ober mas fonnte er überhaupt babei thun? Richts, als wieder ber Cache ben weiten Mandel ber Gesammtstimmung umbangen, welcher ben Gindrud bier fo fehr beeinträchtigt, daß die Worte des Gedichtes felbst gelesen bei weitem mehr Wirtung machen als mit allem Bompe eines vollen Chores und einer raufchenden Orchestration vorgetragen, wo man nichts zu hören bekommt als eine svettakulose Dufik von febr allgemeiner Thufiognomie jener Gattung, die man mit ber allgemeinen Benennung "Calamitätenmusit" bezeichnen könnte, und welche erflingt, jo oft große Unglücksfälle musikalisch zu begleiten find, als: Feuer: ober Bafferenoth, Ginfturg von Gebauben ober Felfen, Erfturmung einer Stadt, ferner wenn iemand vom Teufel geholt wird u. dal. m. Und wie allzugebrängte Bilderfülle ein hemmender Verhau, fo ift allzuabstrakte Allgemeinheit eines Gedichtes, z. B. eines phi= lojophifchen von Schiller, für die Mufit eine obe Bufte, in ber fie nicht gebeihen tann. Aufzwingen läßt fich eine Musit allem Diöglichen, allein mit allem und jedem Grengen ber Dufit.

in Berbindung bringen läßt fie fich nicht. Freilich hat man bie "Worte bes Glaubens" für Mannerchor. componirt, und felbst Mendelssohn und Liszt haben ben Einfall gehabt, bas Gedicht "an die Rünftler" zu einer Cantate zu benüten. Wir fagen "zu benüten" - benn wirklich follte es nur als paffendes Belegenheitsftud bienen, wo man benn lieber ju Schillers berrlichen Worten griff. als zu andern. Aber ewig werben in folden Sachen Beift bes Wortes und Beift bes Tones unvermischt neben einander bergeben. Man fann bas Bort bes Gebichtes, als etwas ber Dufit äußerlich angefügtes begnem und ohne Schaben wegnehmen, um ftatt beffen beliebig irgend ein anderes gu substituiren. Bersuche man aber eine folche Trennung in Glucks Iphigenia, in Mozarts Don Juan, mo felbst bie beste Uebersetung bes Tertes in eine andere als feine urfprüngliche Sprache ber unvergleichlichen Berbindung von Wort und Ton ben größten Schaben thut\*) - man verfuche fich in Fibelio, Eurnanthe ober Lohengrin! - Der einzige Beg, Gebichte ber eben ermähnten Art mit Dufif in Berbindung zu feben, ift ber einer halb freien Recita= tion, unterbrochen burch wenige Accorde, fleine Bwischen= spiele u. f. m., welche aber blos eine Urt Interpunktion bilben burfen, gleichfam tonenbe Comma, Ausrufungszeichen,

<sup>\*)</sup> Mary zeigt in seiner Compositionslehre an einigen Recitationen ber Glud'ichen Clytämnestra geistreich und treffend, wie keine Note ohne wesentlichen Nachtheil zu verändern ist. Gibt man sich die Mühe, den italienischen Urtert von Leporellos Registerarie (besonders im Andante) mit der landläufigen deutschen Ulebersetzung von Rochsitz zu vergleichen, so wird man sinden, daß der Uebersetzung von Rochsitz zu vergleichen, so wird man sinden, daß der Uebersetzer eine Menge der genialsten und geistreichsten Züge der Musit todtgemacht hat.

Gedankenstriche Schlufpunkte. Bon folder Art find, nach Reichardts Befchreibung zu fchließen, die Bortrage flopftodifcher Oben am Rlavier gewesen, mit benen Glud gu= weilen einen kleinen Rreis von Runftfreunden gum Ent= guden hinriß - in folder Art hat auch Wagner (ber überhaupt fo fehr viel ähnliches mit Glud hat) in feinem Tannhäuser ben Sängerfrieg behandelt - befonders bas erite Colo Bolframs, bas in feinen Tertesworten burchaus einen contemplativ:muftischen Charafter an fich tragt. Dent- und Sinnipruche, moralifche Avophteamen und mas babin gielt, baber auch die in Oratorien fo häufig ange= wendeten Bibelfprüche, find für ben Tonfeter meift Aufgaben, benen gegenüber er an feiner Runft beinabe verzweifeln muß. Es bleibt ihm nichts übrig, als entweber wieder nur in seiner Musik ben Charafter ernster, rubiger Würde im allgemeinen festzuhalten (viele Stellen ber Menbelssohn'ichen Chore und Antigone, Saraftros zweite Arie) ober an die Weihe religiöfer Musik, wohl auch an die berkömmlichen Formen firchlicher Tonkunft zu mahnen (die Brieftergefänge in ber Zauberflote, ber Gefang ber Wächter bei der Keuer: und Wafferprobe) oder die Worte mit Tonfpielen bes Contrapunktes zu umgeben, wie - hier hat ber Bergleich feine Berechtigung, benn bier wird bie Dufit wirklich nur Ornament - wie mit Arabesten, ober wie ber mittelalterliche Runftler irgend eine Schrifttafel mit gothischen Steinblüthen finnig einfaßte (vieles in Sandels Dratorien, befonders im Deffias - in Cebaftian Bachs matthäifcher Paffion u. f. w.).

Freilich, wo ber Spruch felbst schon eine Stimmung

ausbrückt, findet ber Componist willkommene Anhaltspunkte - "wie ber Birich ichreit nach frischem Baffer, fo ichreit meine Seele Gott nach bir" - "aus ber Tiefe fchrei ich' gu bir" - felbst wenn die Stimmung nur benannt mird genügt es, weil ber Componist bann ichon eine fehr beftimmte Bahn für feine Dufit vorgeschrieben findet, "was toben bie Bolfer im Borne" - "betrübt ift meine Seele in mir." - Gin eigenthumlicher Kall ift es, wenn ber bramatische Zusammenhang (bes Dratoriums u. bgl.) auf einen einbezogenen Spruch einen Stimmenrefler mirft. Gines der ichonften Beispiele biefer Art findet fich in Mendelssohns Elias. Der Prophet hat den Sohn ber Wittme von den Todten ermedt. "Bie foll ich bem Berrn vergelten alle Wohlthat, die er an mir thut" fragt fie. Der Prophet antwortet ernft: "Du follft ben Gerrn beinen Gott lieben, von ganger Seele" - in überwallenden Befühle fällt die Wittwe mit ein "von gangem Bergen, von gangem Gemuthe" und im Duett fingen fie ben Cat gu Enbe. Diefer Rug ift einer ber ichonften und rührenbften in bem granbiofen Werfe.

Das merkwürdigste Verhältniß zwischen Text und Musik zeigt die Missa der katholischen Kirche. Credo in unum Deum patrem omnipotentem kactorem coeli et terræ, visibilium omnium et invisibilium — sanctus Dominus Deux Sabaoth — benedictus qui venit in nomine Domini — agnus Dei, qui tollis peccata mundi — das alles sind reine Verstaudssormeln und es könnte scheinen, als müsse der Componist eben auch zu dem Nothebehls einer äußerlich angepaßten Musik greisen. Und doch

welche Mufit, von Baleftrina's Meffen, Die hoch wie ber Simmel und weit wie bas Meer find und wo Horizont und Meeresspiegel in beiliger Rube por bem Beschauer liegen, von feiner Bolfe, feiner Boge einer Leibenschaft getrübt - bis zu bem gothischen Riefenbau ber hoben Meffe von Sebaftian Bach, von ben Deffen von Jofef Sandn "bem die Noten vor Freude nur fo liefen, wenn er Gott bachte" bis gur zweiten Deffe von Beethoven, in ber er, wie Marr fo ichon fagt, neben bem Dom von Sct. Stephan einen andern Dom aus Tonen gebaut bis zu ben Sternen binan! - Der Grund liegt bier auch noch anderswo als nur in bem mufikalischen Genie ber Meifter. Das große Befammtkunftwerk, biefen mächtig zusammenklingenden Accord, in welchem die einzelnen Rünfte die Tone bilben, braucht man nicht erft mit Richard Wagner als "Runftwerf der Bufunft" zu bezeichnen, wenn man es nicht, mit Wagner, im Theater, fondern wenn man es in ber Rirche fucht. Die fatholische Rirche besitt in der feierlich heiligen Pracht ihres Gottesbienstes biefes Gefammtkunftwert feit Jahrhunderten. Giebe ba, bie Architektur hat einen mächtigen Dom aufgerichtet tritt binein, gerufen von ber ehernen Stimme ber Bloden - gleich riefigen Springquellen steigen biefe ichlant fraftigen Bfeiler empor, fich treffend im Spigbogen, im Durcheinanderspielen ber Gewölberippen - bie Materie von ihrer laftenben, zur Erbe niebergiehenben Schwere erlöft, ftrebt himmelan! - Sinnig bat die Plaftit die Bauglieber, wo sich ein schicklicher Plat bot, bald mit wundersam verschlungenem Zierwerf in Pflanzenformen, balb mit felt=

fam' fremben Thierbilbungen geschmudt, ig fie bat menich liche Gestalten, die dich ernst und feierlich anbliden, bervorgerufen, gleichsam als lette und höchste Bilbung bes Bauftoffes, wie ja auch ber tosmische Stoff als lette und bochfte Bilbung bie Menschengestalt hervorgebracht bat. Gine frembe Geisterwelt icheint in ben Räumen jener Sitfenster ju leben - basselbe organische Biermert, Diefelben beiligen Geftalten, bie bu eben noch aus bem ichweren bunkeln Stein herausgebilbet faheft, ichauen bich von bort entförvert, in brennenden Glutfarben verklärt an milber und in ber nahen Birklichkeit vertrauterer Farbung hat fie die Malerei auf jene Flügelaltare hinge= zaubert - eine holdfelige Simmelskönigin, das lieblichfegnende Rind, Gestalten von Männern und Frauen, bie ihr Leben an ein Höchstes gesett, und die bich fragen "warum bift bu nicht wie wir?" Und was fich in Stein, in Farbe ichon zweimal aufgebaut, baut fich ein brittes= mal beinem Ohre auf in ben Klängen ber nun ertonenben feierlich fugirten Dusik, welche in ihren mundersamen Tongeweben die Formen bes bich umgebenden Domes in ihre Weise übersett, gleich ihm bir guruft: "Sinan gum Simmel" - und bir auf ihren Schwingen entgegenbringt jene beiligen Symnen, welche gottbegeisterte Poefie gedichtet - und fiehe am Altar, umwirbelt von Beihrauchwolken, in ber golbenen Bracht ber priesterlichen Gemänder stehen geweihte murbige Gestalten und bringen bar bas Opfer bes neuen Bundes - die Meffe, die in ihrer bramatischen Entwickelung felbst ein hobes Gebicht ift!

D, verargt es bem Katholiken nicht, ben die sinnige,

wahrhaft durchgeistigte, gottgeweihte Pracht seines Gottesbienstes entzudt, und ben es schmerzt, wenn ihr darin nur Sinnenblendung und eiteln Prunk erbliden wollt!

Und hier, wo alles durchgeistigt ist, sollte es nicht auch jedes Wort sein? — Der Geist, der in diesem allem lebt, der wahrhaft heilige Geist ist es, der dem Componisten Schwingen leihet, daß er nicht mehr fragt "was ist componirbar, was nicht" sondern, daß er, was es auch sei, es hinstellt, groß, ganz — mit Zungen redend, daß jeder seine eigene Sprache zu vernehmen meint — ausgesprochen wähnt, was nicht aussprechbar ist, und zu verstehen glaubt, was heiliges Geheimniß bleiben muß. —

Es ist übrigens mit dem Begriffe "componirbar" oder "nicht componirbar" eine eigene Sache. Unter den deutsichen Dichtern find zuverlässig Göthe, Uhland, Sichendorff (und Heine) vor den Anfällen junger Componisten am wenigsten sicher. Ihre lyrischen Gedichte sind lauterer Wohlklang, die Musik dazu scheint sich von selbst zu bilden — und doch ist damit dem Tonseter seine Arbeit nicht sowohl erleichtert, als erspart.

D fanfter, füßer Hauch! Schon wechst du wieder Mir Frühlingstieder, Bald blühen die Veilchen auch!

Was ist da noch Musik noth? Oder was soll sie?

Höchstens bem Gebicht, das selbst wie ein Beilchenbuft vorüberfliegt, hemmschuhe anlegen durch Texteswiederholungen (weil die Sache doch ihre musikalische Länge haben muß) und ihm Blei an die Flügel hängen durch

einen Apparat von harmonisirung. Und zwar hat Göthe mit bem "nur nicht lefen, immer fingen" ben Componiften eine Art Raperbrief auf alles ausgestellt, mas sich im ersten Theile feiner gefammelten Werke unter ber Rubrit "Lieber" abgebrudt findet, aber, im Ernft, ihr Berren, mas wollt ihr dem "wie herrlich leuchtet mir die Natur" dem "und frische Nahrung neues Blut," bem "Tage ber Wonne, fommt ihr fo balb" gegenüber mit eurer Melobieenfulle und eurer ungeheuren Gelehrfamfeit in Barmonielehre, einfachen wie auch doppelten Kontrapunkt anfangen? Ihr übertont die Melodie bes Gothifden Bortes burch eure Melodie und es ift die Frage, ob wir bei bem Tausche gewinnen. Und wie oft ist nicht bas alles componirt jedes biefer Bebichte fann feinen musikalischen Angug fast jo oft mechfeln, wie ber Cachfifche Minister Graf Brühl. ber bekanntlich mehre hundert Westen u. f. w. hinterließ feinen Leiblichen? Rucken bat bas Ubland'iche Gebicht "ich bin so hold den sanften Tagen" sogar zu einem förmlichen italienischen Finalterzett für Copran, Tenor und Bag mit bem beliebten fyllabifchen Chorfundament verarbeitet. Auf eine folche Tobfunde gegen allen fünft= lerifchen Ginn und Berftand follte minbeftens Deporta= tion vom Parnaß gesett feyn. Aber hat nicht auch Mendelssohn den "frühzeitigen Frühling" für Singquartett gefett? Freilch wohl, aber es ift ein Unterschied babei. Dan follte jedes Kunftwerk eben nur an feiner rechten Stelle ausführen. Der alte Belter wird in einem Briefe an Göthe gang bitter, bag man anfängt altitalienische Rirchenmusik "an den Theekessel zu gieben." Wird nun jenes, allerdings unter allen Umständen höchst reizende Quartett im kerzenerhellten Concertsaale von zwei weißzgekleideten Damen und zwei Herren "im schwarzen Gallasfrak und weißer Weste" nachdem sie gegen das verehrliche Publikum Verbeugung und Fronte gemacht, aus Notenblättern heruntergesungen, so ist es schwerlich an seiner rechten Stelle. Aber wenn im sonnigwarmen April sröhliche Menschen durch den sprossenden Wald, durch die ansgrünenden Fluren ziehen, die Wiesewässerchen rauschen, eine frühe Amsel sich von weitem hören läßt und nun beginnen ihrer Viere aus freier Brust, gleichsam aus dem Stegreise "Tage der Wonne kommt ihr so bald?" da ist es an seiner Stelle und es wird in der weiten Frühlingsslandschaft gleichsam selbst nur ein Naturlaut mehr.

Es ware thöricht, ausnahmslos und burchaus bas Componiren folder Gebichte für unthunlich nnb für einen Miggriff zu erklären. Aber mas es pringipiell febr bebenflich macht, ift, baß icon bas Gebicht alles bas vollständig leiftet und fertig entgegenbringt, mas ber Componift gu leiften nur immer munichen Diefe Bedichte fteben mit ihrem Erregen einer fönnte. harmonifchen Stimmung bes Gemuthes fo fehr auf bem eigenthümlichen Grund und Boden ber Dufit, bag man fie im höchsten Grabe mufitalisch nennen muß und jebe Composition berfelben fast als Tautologie, wenigstens als Ueberfluß erscheint. Manche von biefen Gebichten find gradezu bem Musiker unnahbar. Es foll nur jemand verfuchen, ben "Geiftesgruß" von Bothe entsprechend gu componiren. Freilich gibt es Leute, die die Leute bazu wären "bes Selben eblen Geift" für irgend ein Spieß'sches Burggespenst zu halten und bemgemäß eine Gespenstermusik, welche auch schon ihre fertige musikalische Phraseologie hat, zu seten.

Schumann hat das Eichendorff'sche ähnliche Gebicht wundervoll componirt, diese vorklingenden öben Quinten, diese unbeugsamen raschen Orgelpunkte geben ganz das Gefühl wüster Einsamkeit, allein die "Hochzeit, die unten im Sonnenschein auf dem Rheine führt," will nicht recht darein passen — übrigens ist das träumerische Gedicht der Musik viel zugänglicher als das andere.

Buweilen laffen fich bie Tonfeter burch bie ausgehängten rothen Beeren eines lebendig anschaulichen Tertes anloden und ahnen nicht bas bahinter verstedte Bogelichneus. Wie oft ift nicht Bothes "Fischer" componirt! Die herren haben bas "feuchte Beib" zwar nicht für ein Spieg'iches Burggespenft, aber, um fein Saar beffer, für eine leibhaftige Nire angesehen. Da ift's benn componirt genau wie es die Duffelborfer malen. "Das Baffer raufcht, bas Baffer fcwoll" - Bellenfigur in ber Begleitung, nichts natürlicher! - ,aus bem bewegten Baffer rauscht ein feuchtes Weib hervor" Tremolo, kleiner Nonaccord - "fie fang zu ihm, fie fprach zu ihm" Cantabile, benn es foll lockender Sprenengefang fein - und gang gulett einige Wehmuth, die ben ertrunfenen Fischer betrübt in's Wasser nachschaut. Da ist benn jedes Wort des Gedichtes genau illustrirt, leiber aber (man febe Gothes vorbin mit= getheilte Deutung) ber Sinn bes Bangen gründlich ver-Und boch gibt es eine Composition, die genau, fehlt.

ganz genau dasselbe anregt, wie das Gebicht "das Gesühl des Bassers, das, was uns im Sommer zum Bade lockt." Es ist die reizende Concertouvertüre von Bennet-Sterndale, die er, in Ermangelung eines besseren, "die Najaden" genannt hat. Das rauscht und schwillt und wogt und rieselt und plätsichert und läßt helle Pizzicati hören, wie Sonnenblitze auf der Basserstäche, und seltsame Melodieensfragmente und süßen Gesang "lockt Tich der tiese Simmel nicht, das seuchtverklärte Blau?" Bahrlich, Bennet-Sterndale ist der einzige, der Göthes Gedicht componirt hat und zwar ohne es ausdrücklich zu nennen, ja, vielleicht ohne daran zu denken, denn ihm, dem Engläuder, mag es nicht eben so in der Erinnerung liegen, wie uns.

Eine andere Instrumentalcomposition, der ein Gedicht ausdrücklich zu Grunde gelegt ist und in welcher, gibt man sich die Mühe beide zu vergleichen, man jedes einzelne Bild der Dichtung treulich in Musik übersetzt sindet, ist Mendelssohns Duverture "Meeresstille und glückliche Fahrt", die schon durch die Ueberschrift ihre Beziehung zu dem Gedicht von Götbe ausdrückt. Und nun vollends durch den Inhalt: Abagio — Meeresstille — "tiese Stille herrscht im Wasser, ohne Negung ruht das Meer" Takt 1 bis einschließlich 20 — "keine Lust von keiner Seite" Takt 21 bis 24, so speciell, daß man sich die Worte unswillfürslich als Gesangtert dazu denkt



"Tobesstille fürchterlich, in der ungeheuren Weite reget keine Welle sich" Takt 29 bis 44, insbesondere in dem sieden Takte lang ausgehaltenen d der Oberstimme die "ungeheuere Weite" bezeichnet. Im Takt 54 bis 57 wird dann durch die kurze leichte Flöten sigur der erste Lufthauch versinnlicht. Molto Allegro vivace — glückliche Fahrt: "die Nebel zerreissen, der himmel wird helle und Neolus löset das ängstliche Band" Takt 1 bis 50 "es fäuseln die Winder" insbesondere Takt 121 bis 136 — "es rührt sich der Schisser, geschwinde, geschwinde" die derb rüstige Figur m 181. Takt und den folgenden



- "es theilt sich die Welle, es naht sich die Ferne" ins: besondere vom 65. Takte anzu: sangen und weiterhin in der Stelle



mit dem gewaltigen, vorwärtstreibenden Anhauche



ber ganze Schluß ber Quverture, nur ist hier bas vom Dichter kurz angebeutete in's Detail ausgemalt, mit bem 17. Takte vor bem Allegro maestoso beginnenb, lenkt bas Schiff gegen ben Hafen ein, in welchen es in bem

Allegro felbst mit webenden Wimpeln einfährt, zwei Tatte por ber Fermate die Bewegung mäßigend, endlich auf ber Fermate anhält und feine Unter wirft. Trompetenfanfaren begrüßen es, ja in ben angehängten plagalifchen Schluftaften pianissimo liegt völlig ber Ausbrud "ba find wir endlich am Lande." Gine fo genaue leberfetung eines Gedichtes in's Mufikalische ift natürlich nur bei einem fo fehr gunstigen Stoffe möglich und nur ein fo fein fühlenber Beift vom richtigften fünftlerischen Schidlichkeitsgefühl wie Mendelssohn vermochte es, ohne ins Kleinliche und Willführliche zu verfallen. Denn es ift, verfährt man nicht mit so viel Geift und Freiheit die fläglichste Berirrung, eine Musit nach ben Rommandoworten eines Gebichtes (eines versifizirten Programms) mit anastlicher Treue zu mobeln. Das betrübtefte Beispiel ift wohl Spohrs "Weihe Vergebens hat der Meister fein Bestes aufder Töne." geboten - liebliche, gefangvolle Motive in den ersten Saben, einen prächtigen Marich, eine contrapunttische Behandlung bes ambrofianischen Symnus, die eines ber alten großen Meifter murdig ift, ein edles, melodiofes, jum Bergen dringendes Finale — bas ichlechte Pfeiffer'iche Bebicht mit feiner verunglückten Grundidee zieht fich wie irgend ein Familienfluch in einer Schicffalstragobie von Cat ju Sat bin, und macht bas gange, mufifalisch reiche Wert zu einem bloken Quodlibet, beffen auseinanderfallenbe Glieber bloß durch ben dunnen Faben außerlich gusammenbangen, baß es im menfchlichen Leben Situationen gibt, ju benen man schicklicher Weise Musik machen kann, als: - an ber Wiege bes Kindes, unter bem Fenfter ber Beliebten, oder zum Tanze, ferner als Kriegsmusik, beim Te Deum, und endlich beim Beerdigen.\*) Ja, da der Sätze nicht zu viele werden durften, muß die sehr heterogene Trias "Wiegenlied, Tanz und Ständchen" gemeinsame Wohnung im zweiten Sate machen und endlich vereint erklingen, wo man freilich vor Erstaunen über das rhythmisch-harmonisch-melodische Kunststüd nicht dazu kömmt zu fragen, od die Sache denn auch einen Sinn hat. Was soll die Sinleitung des Ganzen sagen? "das starre Schweigen der Natur vor Erschaffung des Tones!!"

Möge man immerhin, wie ber gute alte Seyfried in seiner jünglinghaft begeisterten Nezension (in ber Schumann'schen neuen Zeitung für Musik, Jahrgang 1835) that, rechtsertigend auf das Chaos in Haydn's Schöpfung hinweisen — ein Chaos läßt sich endlich durch die anscheinend regellosen Harmoniefolgen, die seltsam in einsandergreisenden Borhalte, und was Haydn in diesem höchst genialen Sate sonst für Kunstmittel angewendet hat, ganz gut charakterisiren — aber, abgesehen von dem mehr als seltsamen Gedanken einer "starr schweigenden" Natur, der endlich der "Ton" oktroyirt wird, und die nun in Blätterzrauschen, Bogelgesang und Donnerrollen von dem erlangten Privilegium den zwecknäßigsten Gebrauch macht, bleibt es ein durch keine künstlerische Rücksicht gelöster vollkommener Widerspruch das Schweigen durch Töne zu versinnlichen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Db an bem ungludlichen Ginfall nicht etwa gar Schillers Glode bie Schulb trägt?

<sup>\*\*)</sup> Wenn Beethoven im Fibelio nach den Worten Florestans "o grauenvolle Stille" bas Orchester gleichsam commentirend mit ben

Die aanptiide Kinsternik ober Miltons darkness palpable zu malen, gabe es mohl fein anderes Mittel, als ein ichwarzladirtes Bret zwedmäßig einzurahmen und um bas "ftarre Comeigen" mufikalifch ju ichilbern, mußte bas gange Orchester, nachbem ber Dirigent bas Reichen gum Unfange gegeben, mabrend er forttaktirt, fo lange paufiren, als bas jetige Ginleitungslargo bauert, bis benn endlich nach "Erschaffung bes Tones" irgend ein Instrument am beiten bie Dboe mit bem Stimmungs: A - laut murbe und fofort die Synphonie in das Studium ber Borbarfeit tretend ihren Verlauf nahme. Aber allen Scherz bei Seite - es ift nichts weniger als fpaghaft von einem Meister mit bem größten Runftaufwand ein Bert zu Stande ge= bracht zu feben, bem bie völlig verfehlte poetische Grund= idee schlechthin alle Lebensfähigkeit raubt - zugleich ift es aber die eindringlichste Lehre, daß der Componist bei weitem nicht alles geleiftet hat, wenn er nur eine vortreffliche Dufit binftellt, und fein Werk die poetische Recht= fertiauna nicht in sich selbst träat, sondern sich eine verfifizirte Legitimationsurfunde ausstellen laffen muß, die por Beginn bes Concertes an die respettiven Besucher

ahnungsvoll ängstlichen leisen, gleichjam hordenden Paukenichlägen A-Es einfallen läßt, so ist der Fall ein ganz anderer, sier ift nicht objektiv die Grabesftille des unterirdischen Kerkers, sondern die Wirteltung versinnlicht, welche sie auf den unglüdlichen Florestan macht, es ist ein Rester seiner Stimmung. Gbeu so in Wagners Lohengrin, wenn es heißt, "in dusterm Schweigen richtet Gott", wo die einzelnen, von Pausen unterbrochenen Pizzicato- und Paukenschläsge diese "hüstere Schweigen" erst recht demerkbar machen. Aber in dem Einseitungsfape der "Weise der Töne" ist lang und breit eine objektive Malerei verzucht und das ist der schlechterdings töbtliche Punkt der Sache.

nogle

ausgetheilt wird, damit sie doch wissen warum das Eiapopeia plötzlich in einen Hopstanz übergeht. Noch wären
hier Berlioz Synphonien, die sich an große Dichterwerke
anlehnen (Harold, Romeo et Juliette), zu nennen —
müssen aber, weil sie einen ganz eigenen Standpunkt einnehmen, einstweilen einer spätern umfassenden Entwickelung vorbehalten bleiben.

Eigenthümlich ift bas Berhältniß, in welches sich bie Musit zur Loefie stellt, wenn sie die Aufgabe bat, sich einem recitirenden Schauspiele beizugesellen. Da die nothwendigen Abtheilungen ber bramatischen Sandlung heutzutage nicht mehr wie im antifen Theater burch Chorgefang und Tang ausgefüllt werben, fondern unfere Zwischenatte mahre Paufen find, fo ergibt fich bas Bedürfniß einer irgendwie fünftlerischen Ausfüllung, wo sich benn die Musik als bereitwillige Dienerin finden läft. Der Gedanke, statt willführlich ausgesuchter Instrumentalfate die Dlufit mit bem Drama in eine innere Verbindung zu feten, ift, qumal bramatischen Dleisterwerfen gegenüber, fo febr anziehend, daß es eigentlich auffallen mußte, daß mit ber Mufit Beethovens zu Egmont, der Mendelssohn'ichen gum Sommernachtstraum, ber zu Struenfee von Meverbeer und ju Bregiofa von C. Dl. Weber (mo obenbrein ber Berth ber zwei lettgenannten Dramen nicht eben boch anguschlagen ift) fo ziemlich alles in biefem Rache nennens= werthe wirklich genannt ift. Allein bas Auffallende verschwindet, wenn erwogen wird, wie unbankbar und ichmer biefe gange Gattung ift. Bei ber breiteren Unlage, ber mehr oder minder verwidelten Sandlung, bem Berfonen=

reichthum ber meiften einigermaßen bedeutenden bramatifden Werfe unferer Beit find bie Zwifdenafte mefentlich auch Erholungspaufen für ben Zuschauer, bem faum ein fonderlicher Dienst bamit geschieht, bag er, fobald ihn ber Dichter losläßt, vom Dufiter in Empfang genommen wird, welcher abermals auf feine volle Aufmertfamteit Anfpruch machen will. Die gewöhnliche Entrattmufif mit ihren taufendmal heruntergeleierten Gaben ift eben nur ein organifirtes Geräusch, bei bem fich völlig ungenirt plaubern, Gis genießen, geräuschvoll ben Git guflappen u. f. w. läßt - ja fie bildet bagu ben trefflichsten Sintergrund. Egmont geht nun bas alles füglich nicht an - und ben= noch find auch hier folche Tone eine mehr ober minder laute Begleitung ber Beethoven'ichen Mufit, die man an ihrer eigentlichen Stelle b. h. im Theater wohl faum je ungetrübt genoffen bat - zumal wenn 3. B. die Gallerie, bingeriffen von Klarchen "jo lag mich fterben - bie Welt hat feine Freuden auf bieje" nach dem Falle bes Borhanges die Darftellerin mit großem Spettatel berausruft, (was regelmäßig geschieht) so bag man ben "Nachtlang ber Liebesfzene" insgemein erft vom zwanzigften bis breißig= ften Tafte an ju boren befommt. Daber fprechen benn Dieje Musiten zum Theater wie Scipio nec ossa mea habebis ingrata patria, hängen fich bas Bettelmantelchen einer "verbindenden Detlamation" um, und gieben fich in ben Concertiaal gurud -

> Bas plagt ihr armen Thoren viel Zu solchem Zwed die holden Musen?

Die Schwierigkeit der Aufgabe, deren vorhin gebacht Grengen ber Mufit.

morben ift, liegt aber por allem anderen ichon barin, baß für ben Componisten die Granglinie außerst ichmer gu treffen ift, feine Mufit einerseits nicht zu bedeutungslofem Rull- und Rlidwert berabfinten zu laffen andererfeits mit ihr nicht zu viel felbstitändige Geltung neben bem Dichter= werke aufdringlich in Anspruch zu nehmen. Diese Greng= linie hat Beethoven in seiner Egmontmusit mit bewunderns= werthem Tatt getroffen, wogegen fich Menerbeer mit feiner Mufit in feines Brubers Struenfee vielleicht ichon etwas zu breit macht. Tiefer noch liegt eine andere Schwierig= Das Drama läßt ben Zuschauer einen Anschauungsund Empfindungsfreis durchlaufen, ber fich vom Anfange bis zum Schluße in ftetiger Entwickelung fortbewegt. Leicht fann in diesen wohlgeordneten Blan ber Componist mit feiner Musik fich ftorend eindrängen, und ben Ruschauer, ber nach bes Dichters Absicht 3. B. bem nächstfolgenben Aft in banger Uhnung bes fommenben tragifchen Gefchices beginnen feben foll, burch einen mit diefer Intention nicht übereinkommenden musikalischen Zwischenakt wesentlich anders ftimmen, als es ber Dichter haben wollte. Egmontmufif ift auch in biefer Sinficht eminent. eine fich bem Dichter vollständig unterordnende Rudficht= nahme, daß Beethoven mit alleiniger Ausnahme bes zweiten Bwifchenaftes, auf ben im Schaufpiele bie (musikalisch burchaus fterile) Szene zwischen ber Regentin und Dlachia= vell folat, die gefammten Entr'afte in je zwei Gate theilt, bavon in bem erften die Schlußfzene bes eben beenbeten Aftes nachklingt, im andern bie erfte Gzene bes nadift= fommenden Aftes vorbereitend angedeutet wird. Allein

felbft ber größte Meifter hat bas Difliche ber Aufgabe nur zu verbeden, aber nicht gang gu umgehen vermocht. Denn fann man auch noch paffend, ja jogar febr charafteriftisch finden, bag ber Nachflang ber Liebesfzene burch ben eifernen Defpotenmarich unterbrochen und gum Schweigen gebracht wird, fo hat boch bie "Liebesflage Bratenburgs" mit bem "Aufruhr und machsenden Tumult," bie "auftauchenbe Erinnerung an die Warnungen Draniens" mit "Rlarchens Anaft" feinen inneren Bufammenbana. und jo fehlt zwifden ben bezüglichen mufitalifden Gaben boch erft noch wieder ein verbindendes Mitglied und fie ericheinen nur äußerlich aneinandergehängt. Mendelssohn fest in abnlidem Sinne im Commernachtstraum die Sandlung des zweiten Aftes burch eine mufifalische Berfinnlichung der Angit der juchend im Balbe herumirrenden Bermia fort, ben Schlummer ber Bagre nach bem britten Afte begleitet höchft zwedmäßig bas garticone Notturno, wogegen ber brillante Hochzeitsmarich ben Pomp bes letten Aftes entsprechend einleitet und eröffnet. Wie nun die Dufit die Stimmung eines gangen Aftes im Bwifchenfviele nachflingen laffen, ober vorbereiten fann, fo befitt fie auch die unschätbare Kähigkeit, ba wo fie eine bramatifche Sandlung unmittelbar begleitet, gange große Partieen ber letteren in eine bestimmte, bem bramatischen 3mede bienende Beleuchtung ju feten. Gie bringt auch bier gleich fertig und unmittelbar, was bas Wort allein und für fich nur successiv und erft bann vollständig bervorgu= bringen vermöchte, wenn es alles, mas zu jagen mar, wirklich ichon gefagt hat. Gin Gleiches gilt am Drato=

rium, felbst bort, wo seine bramatische Entwickelung stille steht und es sich in Lehre und Resterion ergehet.

In Banbels Deffias breitet fich von bem Chore an "uns ift zum Seil ein Rind geboren" anzufangen über bie gange erfte Abtheilung bes Orgtoriums bie feligfte Rube und Ginfalt, es ift ein weites, morgenhelles hirtenland voll Frieden, wo, nach bes Propheten Ausbruck "fein Löwe ift und fein bofes Thier" und beffen Konig, ber gute Sirt, "in feinem Arme bie Lämmer fammelt, auf feinen Schof fie bebt und bie faugenben Mutter felber trägt." Sat boch Sändel für nöthig erachtet, biefe Unterabtheilung feines Werfes burch ein felbitftanbiges Inftrumentalftud einzuleiten, die "Sinfonia pastorale", die nur als eine Art Ouverture verftanden werben fann. ein Anklang an die Musik ber Sirten von Bethlebem kann barin boch wohl nicht gefunden werden, da diefem Sändel'= schen Oratorium nichts ferner liegt, als bramatische Intentionen. In wie andere Regionen führt uns aber gleich bie zweite Abtheilung, mit bem gewaltigen Chore "fieb'. bas ift Gottes Lamm!" Das felige ibnflifche Birtenland ift tief, tief unter ben Horizont gefunten, von bier an bis zu bem schmerzlich ruhigen "er ift bahin aus bem Lande der Lebendigen" ift alles bange, dufter und fchwer, wie die Stunde mar, ba fich die Sonne verfinfterte und ber Borhana des Tempels zerriß. Der Chor "hoch thut euch auf" leuchtet barnach freudig auf, wie der helle Ofter= morgen, bis endlich ber Meister babin gelangt, wo er ben unsterblichen Triumphgefang bes Sallelujah anstimmt.

In wahrhaften Meifterzügen ift auch in Wagners

"Tannhäuser" die Grundstimmung der großen Gesammtpartien des Werfes geordnet. Die Szene im Sorfelberg belebt ein gauberhafter Taumel, ein wilder Wirbel, beffen Erreatheit etwas fieberhaftes ober beffer gefagt, etwas bamonisches bat. Dies gilt nicht allein von ber erften vantominischen Szene, sondern auch von der Szene zwischen Benus und Tannhäuser und ber Dithprambe bes letteren. Rach Tannhäusers Worten "mein Seil liegt in Maria" verwandelt fich alles mit einem Schlage und wie an die Stelle bes feltfam unbeimlichen Rofenlichtes bie liebe Frühlingssonne, an die Stelle der gleißenden Grotte bas grune Bald= und Felsenthal tritt, fo nimmt auch die Mufit mit ihren Sirten: und Pilgerliedern und Jager= fanfaren bis jum Schlufe bes Aftes einen Charafter an, ber nach bem fcwillen Baubertreiben wie frifder Wichtenbuit ftarfend an's Berg bringt. Der zweite Aft tragt ben Charafter beiterer Jeftesfreude bis ju Tannhäusers begeistertem Unitimmen der Benushpmne, pon wo an die Leibenichaften losgelaffen toben und erft ber Schluß auf Die Möglichkeit einer Verföhnung hinweift. Die erfte Szene bes dritten Aftes ift gang und gar beilige und schmerzlich füße Entsagung, die in bem himmelanschwebenden Gebet Elijabethe ihren bochften Ausdruck findet und in der Mufik mahrend ihres ftillen Beimagnaes in die Burg ausflingt. Wolframs Gefang an den Abendftern ift nicht, wie man wohl gemeint hat, ein muffiger lprischer Moment — er rundet erft ben Charafter Wolframs ab, und ift eine Ueberleitung zu ber grauenhaften Nachtfgene, ba Tannhäuser in zerriffener Bilgerfleidung auftritt und feine

Pilgerfahrt nach Rom erzählt — biefer Szene, die allen Schmerz, allen Grimm und alle Verzweiflung des Reiches ausdrückt, von dem es heißt lasciate ogni speranza voi ch'entrate. Wenn nur die Weisen des Hörfelberges aus dem ersten Afte treulich wiederholt wiederkehren, so machen sie durch den Widerschein, der von den vorhergegangenen Szenen darauf fällt, diesmal einen ganz anderen Eindruck. es ist das gespenstige Aufleuchten eines drohenden Dämoenenreiches, wogegen die letzte Erzählung des Pilgerzuges von dem grünenden Stade abermals den Zauberschimmer wie helles Morgenroth und glänzender Sonnenausgang überleuchtet.

Geschehen in biesem staunenswerthen Werke (bas allein hinreicht, feinem Schopfer einen Chrenplat bei ben Beften au fichern;) die Aenderungen der gangen Grundstimmung plöglich und wie in Zauberschlägen, fo ift Beethovens Ribelio ein nicht minder stannenswerthes Beispiel einer stetigen Steigerung ber Stimmung, Die fich vom Soccus allaemach auf den Kothurn bebt, und endlich auch tiefen weamirft, um bafür Cherubfittige auszubreiten. Die ge= muthlich beschränkten Berhältniffe ber Kamilie bes mackern Rocco finden in den ersten Nummern ihren anmuthia heitern, behaglichen Ausbruck, in bem Terzett "gut Cohnden, gut" aber ihren verhältnigmäßig höchsten Aufschwung und Abschluß, nur das Canon-Quartett, das den Gintritt Lenorens bezeichnet, beutet in wunderbarer Weise an, wie hier ein hobes Wefen unter die einfachen, natürlich gut= artigen Menschen getreten ift. Der Marich, die Arie Pizzaros, laffen neue und gewaltige Kräfte, mit benen es

einen Kampf auf Leben und Tob setzen wird, in die Handlung hereintreten — das gemüthliche Element verstummt fortan, aber dem Satan stellt sich gleich der gewaffnete Engel entgegen, Leonore, die in ihrer Arie zum erstenmale in ihrer ganzen sittlichen Größe vor uns steht. Das erste Finale, das sonst die Componisten so gerne mit brillanten, rauschenden Sätzen schließen, geht in immer tiefere Dämmerung, und endet mit leisen, wie abgebrochenen Lauten, da denn mit der Kerkerszene des zweiten Aktes die sinsterste Racht hereinbricht. Aber da leuchten zugleich auf, wie ewige Sterne, Gottvertrauen, heldenmüthige Liebe, Aufopferung — und als der Sieg errungen, ist ein Sturm von Dank, Freude und Wonne, neben dem sich die gewöhnliche Jubelmusik fast wie Kinderlärm ausnimmt.

Es ist nach biesen Beispielen leicht zu schließen, baß ber Tonbichter, um seiner künftlerischen Zwecke willen, selbst ganzen bramatischen Werken, so verschieben auch bies Situationen im Verlaufe ber einzelnen Szenen seine mögen, eine einzige Grundstimmung, gleichsam wie einen großen durchklingenden Hauptton geben kann.

So ist die Grundstimmung des Weber'schen Freischüßen der Zauber der beutschen Waldromantif — und dies nicht blos in den Tönen fröhlicher Jagdlust, sondern auch in der eigentlichen spukhaften Partie des Werkes, denn was lebt in dieser als eben jenes Grauen, das uns Nachts in öder Waldeinsamkeit ergreist, "wenn sturmbewegt die Sichen sausen, der Hehre krächzt, die Sule schwebt" und das sich hier zur Person des schwarzen Jägers Samiel verleiblicht hat?

Unerfreulicher Beife vermag fich aber auch die Dufik in flacher Unbedeutenheit, frivolem Leichtfinn ober geheuchel= tem Ernft neben einem tief innigen, ergreifenden Gebichte zu fpreizen und zieht es bann mit fich ichonungslos berunter. wie 3. B. im Stabat mater von Roffini. Umgefehrt ift es die Art ftarker Beifter, daß fie zu irgend einem Wort= terte eine Mufit ichreiben, beren geiftiger Inhalt bie begleitenden Worte, obwohl durch fie angeregt und in feiner Richtung bestimmt, an Gedankentiefe fo fehr hinter fich läft, daß fie gemiffermaßen nur als die Abfahrtstation er= icheinen, von mo aus ber Beift bes Mufikers fich zu etwas aans anderem und höherem emporgeschwungen bat, als bas bürftige Wort fagt. Natürlich ist bamit nicht folde Musik gemeint, wo der Componist etwa das an sich un= bedeutende dadurch bedeutend zu machen meint, daß er alles in übertriebener Stärke bes Musbruckes hinstellt, mas freilich gradesweges zur Carifatur führt. Es ift vielnichr folde Mufit, burch welche ber Componist ohne Affestation und ungezwungen im beidränften Rahmen an Ideen von unendlichem Gehalt mahnt, oder wo wir alles durch bas Medium feiner mächtigen Verfönlichkeit (Sanbel, Beethoven) groß und bedeutend anschauen, (wie ja auch Gothe, nachbem er die Fresten ber Sixtinischen Rapelle fennen gelernt, fagte, es schmede ihm barauf nicht einmal bie Natur, weil er fie ja boch nicht mit fo großen Augen anschauen fonne, wie Michel Angelo) und wo fich ein edler und tiefer Geift auch in dem fonft fleinen und un= bedeutenden fund gibt. Wer je eine Strafanftalt tennen . zu lernen Gelegenheit gehabt hat, wird bestätigen, daß der

Moment, wo bie Sträflinge in ben meift unheimlich buftern Sof ber Unitalt zum Genuße frischer Luft gelaffen werben, gang und gar nichts erhebendes hat, eber zu dem nieder= brudenbsten und widrigften gehört, was man irgend feben fann. Die Situation bes ersten Finale bes Fibelio ift nun ftrenge genommen, nichts als eine Vorstellung biefer jogenannten Luftstunde" - und wird nur dadurch etwas gemilbert, bag mir uns hier Opfer tyrannischer Willführ zu benten haben, und bag diefe Promenade nicht ein Ergebniß der täglichen "Sausordnung" fondern ein auf eigene Gefahr unternommener humanitätsaft Roccos ift. Aber nun Beethovens Dlufit bagu! Bir vergeffen die Befangenen, mir feben und hören die an den Rufblod ber Erde gefesselte Denichheit, die nach einem reineren Lichte als bem "warmen Connenlichte" feufat - bas Bange ift hochsymbolisch geworden. In dem 6/8 Andante des barauf folgenden fleinen Duettes zwischen Leonore und Rocco ift ben Worten nach fein weiterer Inhalt, als daß fie fich verabreden, mit einander in den unterirdischen Kerfer binabzusteigen und bort in ber verfallenen Cisterne bas bestellte Grab zu graben. Allein welche geheimen Schauer weben burch die Musit biefes Cabes!

So sind die im Grunde sehr engbrüftig-schwächlichen geistlichen Lieder von Gellert unter Beethovens Händen zu Werken voll Kraft und Tiese geworden. Wen erschüttert nicht in's tiesste Mark dieses Lied "vom Tode" wo sich zu dem ersten gleichmäßig bewegten Fis unvermerkt die dissonierende Sekunde G gesellt, so wie sich an den fortgleitens den Lebenstag kaum beachtet der zweite schließt — und so

- Digween by Google

fort, bis die Zahl aller erfüllt ist? Ober die Stelle "Denk", o Mensch, an beinen Tod" mit den Octaven in den Außensstimmen, die wie ein Hauch der Berwesung anwehen, das düster und dringlich warnende "säume nicht, denn eins ist noth" und endlich der Schluß mit der hallenden Todtensglocke des tiesen Fis? — Welche apostolische Ereiserung in dem Gesang "so jemand spricht, ich liebe Gott" welches gläubig ausblickende Vertrauen in den "Vitten", welche erhabene Größe in dem gewaltigen "die himmel erzählen des Ewigen Ehre!"

Die Fabel, daß Midas alles was er berührte, in Gold verwandelte, gilt in schönerem und eblerem Sinne auch vom Künstler. Nur berührt, wohlgemerkt, der Künstler nichts, was nicht überhaupt die Fähigkeit hat Gold zu werden, möge es vor dieser Verwandlung für den gewöhnlichen Blick noch so unscheindar sein. Und muß er einmal "auf Besehl" oder sonst gegen seine innere Künstlerüberzeugung anders handeln, so wird es — eben kein Gold. Darum sind in der Clemenza di Tito nur die wahrhaft dramatischen zwei letzten Szenen des ersten Aktes echtes vollwichtiges Gold, darum ist Meyerbeers "Feldlager in Schlesien" kein Gold geworden, und ist trotz zweimaliger Palingenesse, als "Vielka" und endlich gar als "Nordstern"\*) geblieben, was es vom Ansange war. Das

<sup>\*)</sup> Wo sich der Dessaurmarich als vorgebliche russische Nationalshymme seltsam ausnimmt — wie es denn auch ein seines Stücken ist, daß die Arompetensansare der preußischen Kavallerie, nunmehr als Tartaren marsch figurirt. Eine solche fünstlerische Gewissen: losigseit ist kaum erhört. Wenn's nur Giett macht.

Gebeimnif liegt gang einfach barin, baf ber Rünftler. wie wir ichon fagten, bas Runftwert zu feinem Cbenbilbe, zu einer Erweiterung seiner geistigen und sittlichen Berfönlichkeit macht. Boefie aber und Dufit ftromen voll und unmittelbar aus ber Seele bes Rünftlers. Dies gilt nicht blos vom ichaffenden, auch vom ausführenden, das Werk Meifters reproduzirenden bramatischen Darfteller. Deflamator ober Musiter. Diefelbe Rolle, basfelbe Gedicht. biefelbe Sonate, basfelbe Lied von zwanzig verschiebenen Bersonen vorgetragen wird zwanzig wesentlich verschiebene Was machte nicht bie Schröder= Nüancirungen zeigen. Deprient aus Bellinis Romeo, und feine Norma ift von allen großen Sängerinnen mit befonderer Vorliebe gefungen. von jeder aber auch zu einer gang anderen Gestalt ausgearbeitet worden. Freilich in der Musik, wo Ton und Tonftarte, Bewegung u. f. w. nach unabanderlichen Gefeten auf das bestimmteste vorgeschrieben find, wo der Componift fogar in beutlichen Worten zu bezeichnen pflegt, wie er ein Werk ausgeführt municht, wie er es sich also bei ber Conception gedacht hat, follte wenigstens in ber Inftrumentalmufit, eine Aufführung ber andern genau gleich und alle zusammen gerade so fein, wie bas geiftige Urbild bavon, bas in der Seele bes Componiften erklang, ebe noch eine Note bavon auf bem Bapiere ftanb. Der Brief Mozarts an einen musikliebenden und fogar componirenden Baron, ber ihm die Gewiffensfrage gestellt hatte wie er, Mozart, benn eigentlich componire (ungefähr wie ber Groffultan ben Belben Standerbeg um feinen Gabel erfuchte, meinend, er werde dann ähnliche Großthaten aus-

führen können), gibt in ber naivsten, zugleich aber treffend= ften und bei aller treuberzigen Natürlichkeit und leifen Schaltheit bes Ausbruckes geiftreichsten Beife eine treue Schilberung beffen, mas in ber Seele bes Schaffenben Mufifere vorgeht - wie er einen herandrängenden Bebanken (ober vielleicht ber Gebanke ibn?) erfaßt, wie es in ihm beinahe unwillführlich und wie eine Naturnoth= wendigkeit gährt und ringt und sich mehr und mehr gestaltet "nach Contrapunkt, und Klang der verschiedenen Instrumente", wie es fristallisirend gufammen ichieft, und bann organische Glieder regt, und endlich als ein lebenbiges Bange bafteht mit einem Blicke für ben Rünftler überichaubar, "nicht nach und nach wie bei ber Aufführung, fondern alles gujammen und auf einmal wie ein ichones Bild ober ein bubicher Menich" und wie bann bas Tonwert bei Muße und Gelegenheit auf's Lavier als ein ichon fertiges gleichfam aus bem Innern nur abgeschrieben wird, wobei es benn auch nicht ftort, "wenn baneben von Gretel und Barbel, von Suhnern und Ganfen geschwatt wirb", ber Baron wollte aber auch nichts geringeres miffen, als warum benn Mozarts Mufif jo gang und gar eigen fei. Die Antwort Mozarts war, bas miffe er fo menig zu fagen. als warum feine Rafe fo weit aus bem Gefichte vorrage und nicht wie anderer Leute Nafe aussehe. Der Schalf mußte es aber recht gut - bas beweist die Antwort, die icheinbar mit einem leichten Scherze ausweicht, in Bahrheit aber höchft treffend ift. Es ift bas "Individuelle bes Rünftlers", gerade fo wie feine Rafe eben auch individuell gestaltet ift. Der Buffon'sche Ausspruch le style c' est

l' homme gilt auch von ber Mufik. Die Bertheibiger bes "Wohlgefallens am Formenspiel" reichen bier mit ihrem Pringip augenscheinlich nicht aus - benn läßt fich für ben Bewanderten ber Componift eines Mufifftudes auch bei verbedtem Titelblatte errathen, fo liegt biefe Möglich: feit wohl einerseits in gewissen bem Componisten geläufigen Wendungen, Phrasen, Harmonicen, Anthmen, furg in dem formalen Theile - eben fo febr aber in bem geistigen, ibealen Gehalte bes Werkes, ber ben Autor verrath, auch wenn er biefe formellen Anhaltspunkte für biesmal nicht geboten hat. Nehme man boch Mozart, Sandn und Beet: hoven in ihrer ersten Beriobe. Sier ift die gange Form, die Art ber Durchführung eines Motivs, Sarmonisirung, furg ber gange conftruftive Theil ber Compositionen bis in fleine Details binein berfelbe. Und boch lebt und webt in jedem ein völlig individueller Beift - bei Mogart bas icone ibeale Gleichgewicht ber Stimmung, bei Sandn gemuthliche Seiterkeit und treuberzige Schaltheit, bei Beethoven ein, wie ein Physiker fagen wurde, noch "latentes", aber nicht gu verkennendes übermächtiges Element, fo wie wir die Schwungfraft bes Ablers recht gut erkennen, auch wenn feine Flügel noch zusammengelegt ruben. Die bis jum Edigen raube, gigantische Große Bandels, die tief= finnige Dinftit Gebaftian Bachs geben ihren Arien, Choren, ja ihren Klavierstucken bei völlig gleicher äußerer Form ein fehr verschiedenes geiftiges Geprage. Der wie - ihr Formenphilosophen, ihr Männer ber "tönenden Arabeste", benen fich ber Geift nicht zeigt, weil ihr an ihn nicht glaubt, ober ihn in bem organischen Gefüge mit bem groben

Stalvell bes Anatomen auffuchen wollt - wift ihr nicht. baß bas Göthe'fche ,,fich von einer Stimmung befreien", welches biefer in ber Poefie fand, auch vom Mufiker ailt - baß eben auch jedes echt fünftlerische Tonwert ein "Gelegenheitsgedicht" ift? Gewiß ift euch nie ein mufikalifder Gebanke in ber Seele mit lebendiger Rraft geboren worden, oder wenn ihr einen hattet, fo war es ein Treib= hausgewächs. Ihr mußtet fonft, daß ber Runftler mit allem, was ihm wohl und wehe thut, zu feiner geliebten Runft eilt und von ihr verlangt, daß fie es ihm in bem heiligen Gefäße ihrer ichonen Form aufbewahre für alle Reiten. Wenn ihr Sandn's Mufit hort, fo begreift ihr. warum der Mann bei brobender Feindesgefahr feinen flüchtigen Hausgenoffen zurief: "bleibt boch — wo ber Sandn ift, tann euch nichts geschehen." Der ahnt ihr nicht, mas Beethovens Seele bewegte, als er bas Abagio feines F-dur=Quartettes\*) ober ber großen Sonate in B-dur\*\*) bichtete - biefe unfterblichen Klagegefänge, wo er hoch, hoch über ber Erbe in ungeheurer Ginfamfeit wandelt? Ift euch die Entstehungsgeschichte feiner Cis-moll= Sonate unbefannt? Freilich - auf Bestellung ober gar für Gelb läßt fich auch gur unrechten Stunde arbeiten. wird aber auch barnach! Bergleicht boch manches musikalisch höchst respectable Requiem und beffen aleich= fam offizielle Trauer mit Mozart's Requien, aus bem euch die Augen des Richters, vor den wir einst alle treten muffen, fo furchtbar ftrenge und fo göttlich mild anbliden.

<sup>\*)</sup> Op. 59. Nr. 1.

<sup>\*\*)</sup> Op. 106.

Das im Geist empfangene und geborene Tonwerk wirb auch seine Wirkung nie verläugnen. Der Tonbichter hat bineingebannt, mas ibn, als er es fcuf, bewegte - feine Stimmung - hören wir bas Tonwert, fo wedt es bie gleiche Stimmung in uns, wir empfinden gleichfam mit feiner Seele. Ift bas mas er empfunden hat, großfinnig. würdig, ebel, fo fühlen auch wir uns ähnlich angeregt. Und hier ift ber Buntt, von welchem aus bie Mufit mehr, weit mehr ift, als bloges geiftreiches Amusement an Toniviel und Wohlklang, bier ift ber Grund, warum man sie eine sittliche und sittigende Dacht nennen muß, warum Beethoven (nach Schindlers Erzählung) in feiner Runft etwas Beiliges erblicte, bas er hoch über alle Philosophie sette, warum endlich ber höber gefinnte Musiker gegen alles robe, gemeine, frivole. verweichlichende in feiner Runft einen an Abscheu grangen= ben Saß begt.

"Macht und Inhalt seines Geistes bestimmt ben Inhalt, ben ber Künstler in seinem Werke nieberlegt."\*) Will ber Künstler seinem Werke aber einen größern und tieseren Inhalt geben, als er in seiner eigenen Seele sindet, so mahnt er an ben aufgeblähten Frosch der Fabel— und es kann solche Musik wohl gar eine Ausdrucksweise annehmen, die gewissermaßen an den Wortspektakel des Fähnrichs Bistol erinnert. An Beispielen dazu ist die Literatur beutscher Instrumentalmusik reicher als billig, und bei allem französisch prikelnden esprit gehört Onslow

<sup>\*)</sup> Marg: bie Musif bes 19. Jahrhunberts, Seite 46.

mit seinen aufgestelzten ersten Säten, ben Abagios voll erlogenen Gefühls, ben sieberisch muntern Scherzi und ben Finales voll Feuers aus ber Cognacstasche eben auch in biese Rlasse. —

Und mer fonnte bie Macht ber Jugendeinbrude ber heimischen Umgebung, ber erften Freuden und Rummer= niffe bes Rinbes auf feine gange folgende Lebensrichtung verkennen ober unterschäben, und wer begreift nicht, daß bie eigensten Gigenheiten fo manches Componiften ihren ersten Reim in biefen Berhältniffen finden? Den Ginfluß ber Nationalität wenigstens wird man gewiß in fehr vielen Fällen als einen genug großen annehmen muffen, um ber gangen Richtung bes Componisten ihre bestimmte Physiognomie zu geben. Die feine Bierlichkeit, bas Bikante, das etwas flüchtige, leicht mit einer immerhin aimablen Frivolität angehauchte Wefen ber frangofifchen Tonseter Auber, Abam u. f. w. ift echt frangofisch. Gabe ift ein vollständiger Nordländer, dem noch etwas von der Poefie ber Ebba im Blute steckt. Zuweilen habilitirt fich (fo zu fagen) irgend ein Componist in einem anderen Lande als in feiner Beimat. Co murbe Spontini ein napoleonischer Frangoje, Cherubini Deutscher, Flotow ein parifer Beltmann und Menerbeer aller Welt hochachtungs= voller Sandelsfreund. Um merkwürdigften ift vielleicht Frang Schuberts Borliebe für Ungarn, bas er freilich me= nige Meilen hinter ber St. Marrer Linie antreffen fonnte, und in welchem eine gang eigene, unfäglich anziehende Poefie ihr naturwüchfiges, naturfrisches Wefen treibt. Gigenthumliche Melodiefälle, tede Ihnthmen, helbenfühnes Feuer hinter

scheinbar trüber Melancholie, baneben stellenweise aufbligend eine schier tolle Luftigkeit - alles bas find Gigenheiten magnarischen Nationalgefänge und Nationaltänze. Man muß biese Dufit, die beinahe ein Naturprodutt gu nennen ift, an Ort und Stelle von ben an fich marchenhaften Figuren ber Zigeuner fpielen gehört haben, biefes Beigenfpiel, bas etwas von Schlangenzauber an fich bat, um die zundende, begeisternde Wirkung auf die magnarischen Sorer zu begreifen und sich bavon felbst angesteckt zu fühlen. Frang Schubert hat alles biefes gleichsam ein wenig bei ber Rultur bes Westens in bie Schule geschickt. -- Das ungarische Wefen ift ihm aber so in's Blut gebrungen, daß es in feiner Inftrumentalmufit balb verftedter, balb offener auftaucht. Geine große Synphonie ift ein Stud Ungarn, wo balb edle magnarifche Belben fäbelschwingend vorüberreiten, balb Zigeuner ihr nächtliches Zaubermefen treiben. Die zweiten Motive im erften Allegro und im Finale (besonders bas lettere mit feinen vier gewichtigen Schlägen) klingen ftark an die Beife magyarischer Nationalmelobieen an, bas Motiv bes Andante quasi Allegretto fonnte aber geradezu eine folche Etwas ähnliches kömmt in ben moments musicals vor; ber ungarische Marich zu vier händen ift allbefannt u. f. w.

Gibt ichon Nationalität und geben perfonliche Berhältniffe bem Künftler überhaupt - nicht allein dem Mufiter - feinen Charatter, jo vollendet ber Beift ber Beit, ber alle in ihr Lebenden wie eine Lebensluft umfängt, fein eigenthümliches Bild, und er wird Urfache haben, bem Grengen ber Mufit.

Beifte feiner Zeit insoweit nicht zu wiberftreben, als fich biefer mit ben unverrudbaren emigen Gefeben bes Bahren, Guten und Schönen verträgt. Denn nichts feltsamer, als wenn sich der Künstler absichtlich irgend einen archaisti= ichen Bart machsen läßt und sich in den Trödelbuden ver= gangener Sahrhunderte nach mottenfräßigen, antiquitäti= ichen Mänteln zu imposanter Drapirung umfieht. feben wir bann nicht ben Dann vor uns, wie er leibt und lebt, fonbern eine Daste. Freilich aber foll ber Rünftler auch tein gehorfamer Lakai feiner Beit fein, ber fich ber Launen biefes gnäbigen herrn accomobirt. Gine folde Nachgiebigfeit fann Schwäche, wenn nicht Unfittlichkeit fenn. Den Pharifäern feiner Zeit trete ber Rünftler mit Wort und That scharf und strafend entgegen, gefett auch fie griffen nach Steinen gut feiner Steiniauna.

Es ist bezeichnend, daß sich der "Geist der Zeit" am frühesten in den Künsten äußert, die vorhin bei Darstelslungen ihres wechselseitigen Berhältnisses an entgegenzgesette Pole gestellt worden sind — in der Poesie und in der Architektur. Die Ursache liegt darin, daß in ersterer die Ansichten, Meinungen, Bünsche, Hossinungen und Bestürchtungen, welche den Dichter, der ein Kind seiner Zeit ist und bleibt, bewegen, im Worte ihren Ausdruck suchen und finden — die Architektur aber diezenige Kunst ist, die mit den praktischen Bedürsnissen des täglichen prosaisch-wirklichen Lebens im unmittelbarsten Zusammenzhange stehen und ihre Erzeugnisse unter allen Werken der Künste die einzigen sind, die in irgend einem außer

bem Kreise ber Kunst selbst liegenden Zwede sollen gesbraucht werden können — zum Gottesbienst, zu bramastischen Spielen, zu Rathsversammlungen u. f. w.

Daber feben 3. B. die aus der friegerischen, tuchtig berben Beit bes 11. und 12. Sahrhunderts berrührenden beutscher romanischen Kirchen mit ihren die Fronte und die Kreuzvorlage flankirenden einfach ftarken Thurmen, bem nach Art einer Barte über die Bierung angebrachten einzelnen Thurme, ben ichießichartenartig geichrägten engen Fenftern und ber gangen, tropig baftebenden Conftruktion, beinahe wie feste Ritterburgen aus, die für die gottes= bienftlichen Zwede modifizirt worden find. Das phan= taftische Clement jener Zeit manifestirte fich in ber überreichen, feltfam marchenhaften Ornamentit ber Portale, Caulen u. f. w. Die Blutenzeit bes Mittelalters rief ben gothischen Styl hervor, ber fo fehr ihren Beift bezeichnet, bie Renaiffance mit ihrer aufflammenden Begeifterung für antif-flaffifches Wefen zog aber ichon im 15. Jahrhundert die Clemente antifer Baufunft herüber. Schon gur Beit bes fogenannten flambonanten Styles ber Gothit, erichien ihr überreiches Zierwerf nicht mehr aus der Grundidee bes Bangen conftruirt, jondern willführlich angefügt. Was lag näher, als, eben fo willführlich, antite Säulen, Gefimfe u. f. w. herbeizuholen und bem Gerufte des Baues ftatt ber bisher üblich gewesenen Fischblasen u. f. w. zu äußerlichem Schmude anzufügen, zumal fich biefes Schmudwert burch geschmadvoll icone Durchbildung empfahl? Indeffen blieb wenigstens noch die Conftruftion des Sausgebäudes dieselbe, recht ein Sinnbild ber Leute, die ihr Chriftenthum im

tiefften Grunde noch treu bewahrten und es nur äußerlich mit allerlei antif-beibnischem Aufput überbecten. Die frivol üpvige, höfisch prunkende, glaubens- und fittenlose Ropfzeit brachte einen Bauftyl auf, fo prachtvoll und glanzvoll wie irgend ein Fest am Bofe August bes Starten, fo ge= ichnörkelt wie Sprache, Ceremoniel und Sitte jener Beit. Die Revolution vermochte ihrem Wefen nach nur zu gerftoren, nicht zu conftruiren. Die Restauration fing an gu liebäugeln. Aber die Zeit mar eine beffere geworden, fie begriff bas Bedürfniß, von dem verschnörkelten Befen weg, nach gesunden, wesentlich nationalen Ideen gurudgugreifen. Die Bauten zu Dlünchen und am Rhein find ber Beleg bagu. Es ist aber vorläufig eben nur ein bloges Buruckareifen, ein fertig Berübernehmen. Die Bermandlung in ein lebendig eigenes ift noch zu erwarten. Die fich an ber Architektur entwickelnbe Stulptur und bie fich an biefer entwickelnbe Malerei, folgen in furger Frift bem Geifte ber Beit nach - oft in fehr furger Frift, benn - Dant sei es ber leichtern, auch bem einzelnen Privatmanne möglichen Behandlung bes Stoffes - es hat felbst bie Revolution von 1789, die es zu keinem öffeutlichen Bauwerf bringen konnte, in David ihren Maler gefunden, ber fich theils in hohlen, leblofen Allegorien erging (3. B. in den Figuren für bas West bes höchsten Wefens), theils ein erlogenes, theatralifches Römerthum barftellte, wie in bem berühmten "Schwur ber Horazier," wo man ichier die Alexandriner ber tragedie flappern hört.

Da wir für bie Musik ben Ramen einerseits architektonischer, anderseits poetischer Kunft ist Anspruch ge-

nommen haben, da wir fagten, der Tonfeter (ber ja fo aut wie ber Dichter ein "Rind feiner Zeit ift") lege in fie nieder, was ihn bewegt, so muß es auf den ersten Anblick als völlige Abnormität erscheinen, baß bie Dlufik jo oft mit bem Beifte ber Beit, in welcher fie erscheint, in vollem Widerspruche ju fteben icheint. Wie fremb fteht Sebastian Bach in bem Zeitalter Ludwig XV. und Voltaires ba, wenige Meilen von dem Sofe, wo die Brühls und die Orszelskas alles galten.\*) Wie fremd Sandel in einer Umgebung, beren treue Bilber uns Sogarth aufbewahrt hat! Diefe scheinbare Abnormität hat einen äußern, historischen Grund. Die Musik ist feine fo naturwüchsige Runft, wie die Boefie, in ihrem technisch : conftruftiven Theil will fie gleich ber Architeftur, Stulptur ober Malerei gründlich und mühiam erlernt fein. Alls die antife Welt in Trümmer fturzte und auf ihren Ruinen fich die neue Beit erhob, fanden Baufunft, Cfulptur und Malerei eine ungeheure Borgeit vor fich, fie burften nur die Erbichaft antreten, die ihnen das Alterthum hinterlaffen hatte. Anders war es mit der Dlufit. Diefe murbe als ein gartes, tleines Rind neu geboren, fie fand in bem, mas die Bellenen und Romer Dlufif nannten, fo gut wie feine Un= haltspunkte. Naturgemäß mußten bie Phafen ihrer Entwidelung in viel fpateren Beitpunften erfolgen, als es bei ben andern Künsten der Fall war, denn sie hatte, wo bie andern gleichsam ichon erwachsen in die Bewegung ber

<sup>\*)</sup> Diefer Geift fand freilich seinen vollen Ausbruck in der welsichen Luxusoper der damaligen Zeit.

Beiten traten, erft ihre Rinderiahre burchzumachen, mußte wachsen, Kräfte gewinnen und endlich ihr Bollalter er= Dies lettere icheint erft in unferer Beit voll= reichen. tommen ber Fall zu fein, erft jest vielleicht befitt die Tonkunft alle ihre Kräfte mit vollem Bewußtsein. Darum haben fich die Stadien ber Entwickelungsphafen besto mehr verfürzt, je näher die Musik diesem Bunkte gekommen ift, fo, daß jum Beispiel ber Geift ber Freiheitsfriege von 1813 schon in den zwanziger Jahren seinen Nachklang in C. M. von Beber fand, und die Restauration jogar gleich= zeitig in Roffini ihren Componisten begrußen burfte. großprahlerische Bombaft ber Sprache, welche bie italienische Erhebung von 1848 führte, findet fein völliges Chenbild in Berdis Opernmufit. Gleichzeitig mit bem Bau der nach der Gothif zurückgreifenden Aufirche in München fomponirte Mendelssohn, feinen nach Cabaftian Bach gurudgreifenben Paulus u. f. w.

Es ist aus dem Vorstehenden von selbst klar, daß es in der Musik wesentlich die Focm, die Bewältigung des Stoffes ist, welche mit den andern Künsten nicht gleichzeitig auf einer der Entwickelung der letzteren analogen Entwickelungsstrife stand und die anscheinende Differenz hervorrief. Sobald die Musik dahin gekommen war, über einen gewissen Kreis von Mitteln mit Sicherheit und Bequemlichkeit versügen zu können, absorbirte die Bewältigung des Stoffes, der Form nicht mehr einen Theil der Kräfte des Künstlers und er vermochte nun alles, was er sagen wollte vollständig, als den Inhalt seines Werkes zu bringen.

So macht die große Bewegung ber Reformation im 16. Jahrhundert ben feierlichen Gefang, an dem fich die ganze Gemeinde betheiligen foll, zu einem Saupttheile des Es muffen begreiflicher Beife einfache Gottesdienstes. Melodieen fein, welche feinen großen Umfang ber Stimme erheischen, bamit geringer Stimmfond feinen am Mitfingen hindere, beren Tone lang ansgehalten find, damit jeder Beit und Athem gewinne, jeden Ton wohl zu faffen, richtig einzuseben und auszuhalten. Alles dieses bietet der Choral, wie ihn die katholische Kirche längst besaß, freilich aber ihm nicht jene vorwiegende Bebeutung einräumte. Im protestantischen Gottesbienfte erlangte er fie. Menschen, die nicht funftmäßig, sondern nur nach der blogen Naturanlage zusammen singen, fonnen nicht wohl Ton halten, wenn fie nicht von einer eindringlichen Begleitung gestütt und geführt werden. Der Choral in der Rirche, von geübten Sängern angestimmt, konnte ber Orgel entbehren, in ber protestantischen, wo alt und jung mit einstimmte, nicht. Die Melodie im Gintlange mitzuspielen, mare auf einem so gewaltig reichen Instrumente, wie die Orgel, ju arm= lich gewesen, - ber beutsche Geift, ber seinen phantafiereichen Formenfinn ichon früher in anderen Rünften bethätigt hatte, hatte fich bamit am wenigsten begnügen können. Harmonit und die Kunft einen gegebenen Gefang (cantus firmus) mit einer oder mehreren felbständigen Stimmen zu begleiten (Contrapunft), mar in hohem Grabe ausgebildet und bot bie genügenoften Silfsmittel. Organist, nicht mehr hauptsächlich auf Bor- und Zwischenfpiele angewiesen, mar plöglich eine hauptperson geworben

und, wo er fich in ber fatholischen Kirche ben gebilbeten Cangern als feinen Mitfünftlern ichidlich unterordnen mußte, hatte er im Protestantismus ber funftlos fingenden Menge gegenüber, bas eigentliche fünftlerische Element bes Gangen allein zu repräsentiren. Talentvolle Männer, für welche biefe Anforderungen einer neuen Zeit jum Lebensberufe geworden maren, fanden nunmehr ein weites Feld, die Runft bes Contrapunttes in gang neuer Weise auszuhilden. Wo die Menschenstimme ihrer natürlichen Beschaffenheit nach, felbst, wo fie contrapunktirend zu bem Sauvtgefange bingutrat, ein gemiffes Daß balten mußte, ja ber Contrapunkt nur wie eine Modifikation bes Sauptgefanges felbst aussah (fo, bag in ben Motetten von Balestrina u. a. gleichsam vier ober acht Chorale wie Lichtstrahlen gleichzeitig in einander spielen) konnte die Orgel nach ihrer technischen Struftur für ihre Contrapunkte raschere, buntere Formen und Figuren mählen — Tonfpiele, melde bem Canger geradezu unmöglich maren, tonnte fie leicht und folglich naturgemäß hervorbringen. Damit war eine neue Welt geöffnet. Und fo wie im Protestantismus jeber sich Gottes Wort felbst nach eigener Einsicht und eigenem Bedürfniß foll auslegen können, ohne an eine andere Autorität gebunden zu fein, fo traten bie einzelnen Stimmen wie Interpreten zu bem gegebenen Thema des Chorals - in der Hauptsache einig, sonft unter einander grundverschieben. Go baute fich allgemach unter und neben ben Choralmelobien ein eigenes, fast felbstän= biges überreiches Tongebaube (wie ein Denkfustem gleichjam) auf. Es war ein leichtes, nun bie gegebenen Chorale

wegzulaffen und bas felbständige Tongebäude allein binzustellen in reichen Braludien, Phantasien u. f. w. Bollendung und Abichluß fand biefe Richtung in Gebaftian Bach - und in ihm also vollendete sich fast volle zwei Jahrhunderte später, was ichon im 16. Jahrhunderte die neue Bewegung gerne geleistet hatte, wenn bie formale Ausbildung zum Reifen nicht Zeit erfordert hätte, ja, mas efoterisch barin lag, wenn einer jener streitbegeisterten Rraftmänner zu felbstgedichteten Worten irgend eine eiferne Melodie feste. Aber wie es eine alte Erfahrung ift, daß nach einem höchsten Aufschwunge ber Rückschlag eines vollständigen Burudfinkens einzutreten pflegt, jo mar es auch hier. Unmittelbar nach Cebastian Bach tam Siller und Doles, der "feine Thomaner Mutterföhnchen vor den Eruditäten biefes Sebaftian warnte" - nach ber Dathai= ichen und Johanneischen Baffion fand fich "Lottchen am Sofe" und ber "Erntefrang" ein. Go fing auch nach bem überfräftigen Glaubensfeuer die Aufflärung ihren phosphoreszirenben Berfetungsprozeß an, junachft in Berlin, wo die La Mettries und Argenions ihre Zuflucht, reich= liches Auskommen und nach dem Tode, als Erfat für die römifche Canonisation, auf die sie füglich nicht rechnen burften, ihre eloges aus foniglichem Munbe fanden. Bald war gang Deutschland jo aufgeklärt, als man es nur munichen konnte. Allgemach ichafften fich alle "Gebilbeten" eine Religion an, beren Credo fehr leicht zu merten war, ba es sich auf die Dogmen eines "höchsten Befens" und ber "Unfterblichfeit ber Seele" reduzirte, und beren Ethit gleichfalls compendios alles auf das

Bringip "weifen Lebensgenuffes" gurudführte, und es ichon genug fand, wenn man fo aut es ging, ein ehrlicher Mann mar, feine filbernen Löffel einstedte und feinen Strafen= raub beging - und auch da waren in rudfichtswürdigen Källen Dispensationen möglich - vide bie bramatischen Werke von Robebue und Iffland. Kommt boch in bes lammfrommen Gellert "fcwedischer Gräfin" Bigamie und Geschwisterehe vor! Es war ein mahrer Keuereifer im Sturgen und Beseitigen bes Alten - Rirchen werben auf Abbruch verkauft ober zu "nüglichen Anstalten" umge= wandelt, ernste Ruinen alter Burgen zu "Kornspeichern" utilifirt, altehrwürdige Rathhäuser "geschmackvoll moder= nifirt" u. f. w. Die alten Dome blieben eigentlich nur steben, weil unsere Alten gar so unangenehm fest gebaut haben. Gine Beit von fo ausgesprochenem Charafter hatte boch auch ihre entsprechende Musik finden sollen und fand fie auch fehr bald, benn hier mar feine neue Form zu schaffen, vielmehr bie alte mächtige Form und Beije gu beseitigen, und die gange Richtung ber Kunft nur auf "Ergöbung des Ohres und Rührung empfindlicher Bergen" als bie greifbar nächsten Zwecke zu richten. Bas in ben Lieberspielen Sillers noch durch eine gemiffe Ginfalt ge= fallen fann, trat fpäterbin fehr anspruchsvoll auf - ber neue Beift leuchtete mit feinem Dellämpchen, bas er für eine alles erhellende Sonne hielt, auch in die Rirchenmufit, die nun bes lieben Bedürfniffes willen boch noch ihre entsprechenden Bertreter fand, unter benen bier gunächst Naumann zu nennen ift. Bon ihm zweifelsohne mar die Meffe, von der nach Rochligens Erzählung der fatholisch

gläubige, an den Werken der alten Meister großgezogene Mozart, bei dem sie höchlich preisenden Bater Doles erseisert ausrief "'s is ja alles nix, und das Gloria daraus mit dem unterlegten Texte "hol's der Geier, das geht klink" herunter sang, behauptend, so passe es besser zussammen.

Bas man im fatholischen Süddeutschland, befonders im Defterreichischen, au firchlichen Figuralmusit und an fogenannten Deg= und Predigtliedern zu hören bekommt, ftammt meiftens aus biefer Zeit und gehört auch völlig biefer Zeit an, ein laues, flaues Wefen, glaubensleere Kraftlofigfeit, füßliche Flachheit, aus ber bas alte Pange lingua zu Ende bes Sochamtes wie ein Riefe auftaucht. Der Culminationsvunkt biefer Richtung ift vielleicht bas sogenannte "beutsche Hochamt" von Michael Bandn, bessen Melobien etwas von bem abschmeckenden eines Rindertrankchens aus der Apotheke an fich haben. Es ift schwer über biefes gange Befen ohne Erbitterung ju fprechen. Eine Rirche im wohlverfröpften Styl, ichwarzgeworbene Altarbilder mit augenverdrehenden Seiligen - rechts und links baran hölzerne, vergoldete Engelsstatuen in Tangmeisterstellung, ihre Innbrunft burch einen heuschreckenartig eingefnift an die Bruft gelegten Urm ausbrückend, amischendurch ein Glasschrant mit einer angekleibeten perudentragenden Bachsfigur, an der Dede ein Frestobild, wo man nichs als ausgestrecte Beine, und Fußsohlen eines herumspettatelnden Simmelreiches fieht, in den Fenstern nüchternes weißes Glas, vom Musikdor herabschallend ein Sochamt ber angebeuteten Richtung, das ift bas traurige Gegenbild, um nicht zu sagen, eine Parodie jenes Gesammtwirkens der Künste im Dienste der Kirche, das wir früher in seiner Herrlichkeit zu schildern verssuchten. Das ist die Erbschaft, welches der Geist des siedenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts der Kirche hinterlassen hat! So nütten die katholischen Kirchencomponisten das ungeheure Geschenk, daß ihnen in dieser verkommenden Zeit Sedastian Bach mit seiner H-moll Messe gemacht hatte, wo er die auf dem außerkatholischen Wege, den wir vorhin bezeichnet haben, gewonnenen gewaltigen Resultate treuherzig der alten Kirche darreicht.

Indeffen find Glaube und Liebe, wenn fie im Geifte eines genialen Meisters aufleuchten, im Stanbe jebe Form zu verklären. Dlozarts himmlisches, ja wohl himm= lifches ave verum gehört in Bau, Melodieführung und Sarmonifirung mefentlich jener Richtung an, Die ander= weitig fo viel taube, mattfüßlich buftende Blüten getrieben hat - allein es ift die bochfte Idealifirung berfelben, biefer Gefang, ber recht eigentlich für einen Chor von Engeln gebichtet zu fein icheint, erreicht auf anderem Bege basielbe Riel, bas Baleftring und Cebaftian Bach (jeder auch wieber auf feinem Wege) erreicht haben er beweift, bag, wo der rechte Geift ift, Form und Art fich ihm fügen muß, und daß ber widrige Gindruck ber firchlichen Runft eines Maratti, Algardi, Borromini u. a. und eben jo auch ber bamit gufammenftimmenben Dufit nicht auf Rechnung bes Geistes ber Kirche fällt, fonbern eben in dem Umstand zu suchen ift, daß bie Rünftler ber erwähnten Richtung biefen Geist (wenigstens in ihren

Werken) nicht hatten. Die Zeit mar ichmächlich geworben, vor gigantischen Gebilben, wie fie 3. B. Sanbel in feinem "Ifrael in Negypten" auf Grundlage ber nicht weniger gigantischen Boefie bes Buches Erodus bingestellt bat. ware fie in Ohnmacht gefallen. Ware nicht ber ferngefunde, findlich fromme, nach als Greis junglingfrifche. Joseph Sandn ber Componist, wie hatten an ber "Schöpfung" und den "Jahreszeiten" vollkommen rationalistische Oratorien, und es liegt wirklich nicht an ihrem Dichter, wenn sie unter Sandn's Sanden zu etwas anderem geworben find. Doch wir besiten ja bas "Ende bes Gerechten" von Schicht, wo die Rreuzigung zu einer gemuthlichen Familiengeschichte wird und Poet und Dufiter den vortrefflichen Jefus Chriftus, ber fo schöne Moral gelehrt hat, lebhaft bedauern, daß er, für feine Beit gu aufgefärt, ben Umtrieben einer fanatischen Partei erliegen muffen!

Wurde auf solche Weise die firchlichereligiöse Tonkunst, welche sonst im Vordergrunde gestanden hatte, bis
zur Unbedeutenheit herabgedrückt, so wendete sich nun
der ganze dieser einen Richtung entzogene Theil der Lebenskraft der Kunst deren anderen Gebieten zu — der Synphonie, der Kammermusikt, dem Concerte, dem Lied
u. s. w. Es ist mehr als ein bloßer günstiger Zusall, daß gerade in den siedenziger und achtziger Jahren, wo
der höchste Ausschwung in der deutschen Literatur begann,
zugleich das musstalische Dreigestirn Gluck, Mozart, Handn
im schönsten Glanze- zu leuchten ansing. Wie tiese und
weitreichend die damalige Bewegung der Geister in der
Literatur war, zeigt der Umstand, daß jedes große und bebeutende Werk (und wie rasch brängten sie sich!) sogleich epochemachend wurde, d. i. eine ganze Reihe von analogen Produkten bis zur fragenhaften Parodie herab, hervorrief.

So stellten sich neben den Klopstockschen Odenschwung die Göttinger "Teutharde" und "Minneholde" mit ihrem in antiken Versmaßen herumstolpernden teutonischen Viesdersinn, neben die ehrwürdige Gestalt des weisen Nathan von Lessing stellte sich die gemeine Fraze des Kohebuesschen "Eremiten auf Formentera", neben Werther der thränennasse Siegwart — Göt von Verlichingen rief eine Unzahl hohl rasselnder Ritterstücke hervor.

Als später Göthe durch die Anschauung antiker Kunst in Italien, Schiller durch seinen emporstrebenden Idealismus und durch das innige Vertrautwerden mit griechischer Dichtung sich entschieden griechischer Denks, Gesühls- und Dichtungsweise zuwendeten, war die Bewegung wieder so allgemein, daß sogar der ungriechischeste aller Dichter — Jean Paul — nicht umhin konnte, in seinem Titan wenigstens einen — leibhaften Griechen nebst Weib und Kindern auftreten zu lassen.

Sine so allgemeine geistige Regsamkeit konnte auf die Musik nicht ohne Einstüß bleiben — sie lag gleichsam in der Luft. Doch war der Sinstuß mehr eine allgemeine Anregung als ein spezielles Sinwirken. Denn die Hauptwertreter der mächtig aufstrebenden Musik lebten in Wien, wo die Werke Göthes, Schillers, Jean Pauls zu den "verbotenen" gehörten. Aus dem pikanten, lüsternen, witz- und geistreichen aber im Grunde unpoetischen Wieland, den die damalige Wiener Roblesse mit Entzücken

las, war für die Dufit nichts zu holen, ber einzige mirfliche Dichter in Wien, Denis, barbietete auf ben ungefügen flostocichen "Telyn" herum. und die "wienerische" Boefie der Berren Safchta, Alxinger, Maftalier u. f. m. war kaum ber Rebe werth, noch weniger konnte bas Grinfen ber Blumauerichen Muje anregen. Ber weiß mas gefchehen ware, hatte Gothe ftatt bes Burchers Raifer in Rom Mogart jum Genoffen gehabt! Indeffen ift es vielleicht beffer, wie es war. Die Musik konnte sich ba= für unbeirrt aus eigener Triebkraft naturwüchsig ent= wickeln. So entstand damals eigentlich erft die Sonphonie, bas Saitenquartett, bas Rondo, die Sonate, wie mir fie jest versteben, murbe aber auch gleich, ohne erft in mehr ober minder gludenden ober mißgludenden Bersuchen herumzutappen, in benkbarfter Bollkommenbeit bingestellt. Denn, fieht man nicht auf Jutentionen, die erft fpater in ber "Mufit bes Beiftes" ihre Entwidelung fanden. fondern bleibt man auf bem rein "mufikalischen" Standpunfte, wie es viele nennen, ober auf bem Standpunfte ber "Mufit zufälliger Stimmungen" wie wir fagen, fo fann ohne weiteres gefragt werben, ob die Welt etwas vollkommeneres besite, ale Mozarte Synphonie in G-moll, Es-dur und C-dur mit bem fugirten Finale, ober als bie in emiger Jugendluft lachenden Synphoniewerfe, Die an geistreichen, genialen Bügen an überreich mannigfacher Charafteriftif unübertroffenen Quartette Sandns.

Indessen war die Bewegung in der Literatur eine so allgemeine, daß selbst das untergeordnete Genre der Opernterte davon berührt und in Fluß und Fermentation

gebracht murbe, und also hier eine gang birefte Ginwirfung auf bie Mufit ftattfanb. Salt man bie hoffahige Belbenoper Metastafios mit ihrem etikettemäßigen Gefühls- und Ibeenfreis gegen ba Bontes Don Giovanni mit feiner mundersamen Romantit, feiner Fulle mechfelnber Szenen. ber icharf ausgeprägten Charafteriftif feiner bochft origi= nellen Gestalten, feiner einfach fcwungvollen, von allen Gentengen und gebrechselter Bleichnifframerei freien Sprache, fo möchte man vor Erstaunen über ben ungeheuren Umichwung bie Sanbe zusammenichlagen. Jene Ideen ber Reit, welchen Gothe nicht umbin fonnte in feinem Wilhelm Meifter eine Stelle einzuräumen, auf die Jean Baul weniastens im Titel seiner unvollendet gebliebenen "un= fichtbaren Loge" hinwies, haben auch in Schifanebers Rauberflöte bei aller tollen Abgeschmachtheit in ben Gingeln= beiten ber Ausführung ihren Ausbruck gefunden. \*) Der Sumanitätseifer, ber gern alle trennenden Rationalitäts= und religiöfen Schranken beseitigt hatte, um tosmopolitisch alle Menichen ju einem Gangen ju verknüpfen, und ber fich in ebelfter Weise in Lessings Nathan ausspricht, fand ein, wenn gleich verzerrtes Abbild in diesen Entführungen aus bem Serail, biefen unterbrochenen Opferfesten, wo bie türkische ober peruanische Großmuth gepriesen wird, und Baffen und Intas eine mahre Engelsnatur an ben

<sup>\*)</sup> Beiläufig gesagt, ist es noch Riemand aufgefallen, daß der kuriose Name Sarastro offendar auß Zoroaster corrumpirt ist. Dente man nun, daß der baktrische Weise eigentlich zerduscht sieße, so erinnert das start an Montesquieu, aus dessen Namen ansagende Bediente in Kom nach und nach einen Herrn Fordi herausdrechsetten.

Tag legen. Her mußte sich nun die Musik der bunten Mannigsaltigkeit der Situationen fügen lernen — der altbeliebte Zuschnitt, wo die Primadonna anfängt come una tortorella oder come scoglio und nach einem Mittelsfähchen auf das unbarmherzige Commandowort da Capo al sine abermals anfängt come una tortorella u. s. w. mußte dem neuen Bedürfnisse weichen — hatte doch schon Glud den Muth gehabt den Plunder, mit dem er sich zwei Drittheile seines Lebens geschleppt, hinter sich zu wersen und eine neue Bahn zu betreten, auf der er die noch heute und wohl für immer gültigen Grundsätz des musikalischen Drama sesssssielte — welche dann Mozart zu unerhörtem, seitdem nicht wieder erschienenem Reichthum an Ideen, Wendungen und Gestaltungen zu verwerthen wußte.

Enblich hatten Göthe und Schiller das Glück, in Wien nachgedruckt zu werden, das Burgtheater sing an, trot des Zetergeschreies des Herrn von Aprenhoss, der vergebens mit seinem Zopse dareinschlug und mit seiner Kleopatra durchaus Lear und Hamlet verdrängen wollte, Shakespeare aufzusühren, der zudem bald darnach durch die Nebersetung Tiecks und Schlegels so zu sagen für Deutschland neu geboren und wie einer der deutschen Classiker geworden ist. Man kann sagen, daß Shakespeare und Göthe auf Beethoven den größten Einsluß geübt haben, daß diese Geister eben rechtzeitig dazu kamen, den Durchbruch der Musik der "Seele" in die Musik des "Geistes" vermitteln zu helsen.

Auch bie reizende Kunstblüte bes beutschen Liebes hat Grenzen ber Munt. 9

ihren Urfprung ohneweitres in Bothe. Diefe Lieber verdrängten die frühere italienische Canzonetta und Arietta, bie ichon um ber fremben Sprache willen fremb und folglich ohne innere Barme blieb, mit ihrem ewigen Ansingen ber bella Nice, ihrem beständigen ecco quel fiero istante und mi lagnero tacendo, ihrem tormento und il suo tradimento und morir mi sento nothwendia zu einer ähnlichen Schablonenweise in ber Dufif führen mußte, und das Liederbedurinig nur als fehr ichales lebloses Surrogat befriedigte. Und nun die Dichtungen Gothes! Wie lebte bas alles, welche bunt blübende Manniafaltigfeit! - die Musik mußte nothwendig nach. Schon Mogart griff bas "Beitchen auf ber Biefe" mit bem Inftinfte bes Benius auf und fchuf eine fleine Blume pon unvergänglichem Dufte. Beethoven hat bekanntlich bereits eine Bahl Göthe'icher Liederdichtungen mit unfterblichen Tonen umfleibet, an benen fich bann ber überreiche Dichtergeift Frang Schuberts entzündete, von bem wieber bie Mendelsjohn'iche, Schumann'iche, Frangiche, Löwe'iche Lieber= und Balladen-Composition gang bireft abstammt. Co hat diese weit leuchtende, weit duftende Poesie als ihr erstes Wahrzeichen gleich ber provengalischen von Toulouse ein bescheidenes "Beilchen" aufzuweisen!

Für die deutsche Tonkunft ward zu Ende des vorigen Jahrhunderts Wien, was für die deutsche Poesie zu eben jener Zeit Weimar gewesen ist. Es ist wol abermals nichr als ein Zufall, daß die Schwesterkunfte so weit ause einandergehalten wurden — sie sollten jede für sich wachsen

und gebeihen und einander erft in voller Blüte fennen fernen und umarmen.

So lange die Mufif an dem "Magmert" der Contrapunktik meißelte und schnitzte, oder in Freud' und Leid sang

"wie ber Bogel fingt, ber in ben Zweigen wohnet"

bachte fein Menich baran, etwas anderes in ihr zu fuchen, als eben Mufit. Es war ichon etwas gang befonberes, baß man ben Ginfall hatte, Mogarts große Synphonie in C-dur ben "Inpiter" zu nennen, und obendrein war biefer Einfall so ungludlich wie möglich, obgleich er bis auf biefen Tag herumfputt. Die erften Berte Beethovens, bie sich auf ahnlichem Gebiet bewegten, wie jene feiner Borganger Mozart und Sandn, murben mit ähnlicher Unbefangenheit hingenommen, - man luftwandelte in feinem Septuor von Melodie gu Melodie und freute fich ber bezanbernden Schönheit, wie man in einem Blumengarten von Blume zu Blume luftwandelt, fich an Glanz, Farbenschimmer und Duft erfreut und es bamit gut fein Die vom Componiften felbft herrührende Bezeich= nung einer Pianofortesonate als "pathetische" beutete eben nur allgemein ben Charafter bes Bangen an, un= gefähr wie "Jupiter" jenen ber Mogart'ichen Synphonie - nur treffender. Aber ichon bamals hatte Beethoven fo feine Sintergebanten. Biffen mir es boch aus feinem eigenen Munde, bag bas großartige Largo in ber D-dur= Conate Op 10 "ben Geelenzustand bes Melancholischen"

muthmaßlich Beethovens eigenen - zeichnet, und es ift eine Frage, ob die beiden andern, unter berfelben Dougsahl erschienenen Sonaten, in F-dur und in C-moll, nicht auch Temperamentbilber find — die erstere bas Bild bes Sanguinifus, die andere jenes bes Cholerifers - ober vielmehr ob Beethoven nicht, mas er von diesen Temperameuten in sich trug — er hat von allen breien - in biefen Sonaten fünftlerisch getheilt und geschildert hat, ungefähr wie Jean Baul feinen eigenen Charakter in die Doppelgestalt bes Walt und Bult auseinander= Es hätten ichon biefe Tonftude, mit ben vom Standpuntte blogen Tonspieles hochft befremblichen Ginzelheiten - befonders ben Schluffagen - (bavon jener ber F-dur : Sonate mit ber Jugenform ein leichtfertiges Recfipiel treibt, jener ber C-moll-Conate vorüberfährt wie ein rafcher Rluch, und jener ber D-dur-Sonate fo curiofe Grillen hat, wie ein einsam brutenber Murrtopf), Die Leute fo gut ftutig machen fonnen, wie unter ben Quartetten Opus 18 bas erfte, zweite, vierte und fechste, zumal im lettern ein Cat gang ausbrudlich mit la malinconia überschrieben ift. Eigentlich mar es erst E. T. A. Soffmann, ber in feinem berühmten Auffate "Beethovens Instrumentalmusit" mit bem Poetisiren ben Anfang machte. Allein er ist noch weit entfernt an den von ihm besprochenen Werken einen pfnchologischen Prozeg nachweisen zu wollen, einen Ibeengang, ber, gleich bem Gedanken- und Gefühlstreife einer Tragodie etwa, sich wechselseitig bebingt, motivirt, entwickelt und endlich einen Abschluß findet - auch er halt fich noch auf bem bisherigen Standpunkte

allgemeiner Stimmung und fest baber Becthoven ohne weiteres mit Mogart und Sandn in eine und biefelbe Rlaffe, als feien die Synphonien bes erfteren wohl etwas anders und in anderer Stimmung componirt als jene ber beiben Andern, fouft aber ihrem Wefen nach fein Uebertritt in ein anderes geistiges Gebiet. Bas er über bie C-moll-Synphonie fagt, ift eine zauberhafte Phantasmagorie in glübend farbigen, feltsam burcheinander gau= felnden Bildern, die, näher besehen, eigentlich gang gestaltlos find und nur wie eine Uebersetung dieser unbeftimmten Beigen=Dboen-Sornklänge in Borte aussehen. Biel handfester zeigte fich ein späterer Beurtheiler - er schnitzelte aus berfelben Synphonie bas Bilb einer - -Schiffereise heraus - und bas zu einer Zeit, mo Berliog noch gang unfigurlich in ben Windeln lag - es war ihm gleichsam als habe Beethoven nur vergeffen bas Brogramm mit abbruden zu laffen. Die Baftoralinnphonie brachte ja mirklich lleberichriften ber einzelnen Gate, freilich aber auch mit bem warnenden Beisate "mehr Ausbrud ber Empfindung als Malerei." Robert Schumann - eine tiefe jean-paul'iche Dichter- und Sumoristennatur, fand sich in feiner "neuen Zeitschrift für Mufit" von Beethoven'icher und Frang Schubert'icher Musik zu Bilbern angeregt, boch brachte er fie fparfam, mit Beift und feinem Sinne an, - meift blidte ein gemiffer humor burch, gleichfam als erfenne bas Wort feine eigene Ungulänglichkeit. Griepen= ferl in feiner Novelle "das Musikfest" trat entschiedener, ungenirter und mit einer gewiffen enthusiaftischen Seftig= feit auf, er marf feine Gleichniffe wie in Feuer und Flam=

men herum — aber auch meist überraschend geistreich — einzelnes zartschön, wie sein Streckvers von den "Schwanen, die mit durstigen Hälsen nach den Sternbildern in
der Fluth langen, der wiederspiegelnden Täuschung glausbend" (über das Abagio der Sonate Op. 22) — einzelnes
gezwungen, wie das Herbeiziehen des Lear zur großen
F-moll-Sonate. Was man von einem geistreichen Manne
gerne und mit Dank annimmt, wird unter andern Händen
freilich unleidlich. Kendells Novellensammlung "Bergan"
ist eine Probe, bis wohin sich die Ansbeutelei zu vers
irren vermag,\*) und man muß auf's ernstlichste gegen
ein solches Antasten der größten Geistesbenkmale pros
testiren.

Unglaubliche Proben vollständiger Unfähigkeit zur Auffassung und des gröbsten Mißverstehens zeigen sehr oft die Gesangtexte, die man einigen Beethovenschen Instrumentalsähen unterzulegen sich gedrungen gefühlt hat. So hat aus dem Abagio der Cis-moll-Sonate Vierey ein Kyrie gemacht!! — Das grandiose seierliche Largo der

<sup>\*)</sup> So ift ihm bas rege, wie in geheimnisvollen Abgründen schaffende Leben der großen Sonate in C-dur (Op. 53) nichts als eine Historie, wie Beethoven im "golbenen Lamm" gut gespeist und "Aurzgunder" getrunken hat und dann in den Prater geht, wo getanzt wird!! Die Cis-moll-Sonate verarbeitet er großickmiedmäßig zu einem langen Ductt, wo die Schnisbilder eines "Er" und einer "Sie" in abgeschmackten Bersen leberne Liebesworte wechseln. Um ärgsten und wahrhaft unverzeihlich — denn Beethoven hat durch Serbeizziehen der Schiller'schen Hymne boch beutlich genug gesagt, was er meint — ist seine Deutung der 9. Synphonie. Er sindet darin — und malt es in's Detail aus — die Geschichte der Diana und des Endymion!!!! Das ist geradezu ein Einsall aus dem Beblam.

A dur Sonate Op. 2 ist zu einem Liebe "schau ich in's Auge ihr" verarbeitet worden, das Andante der C-molls Synphonie erhielt den Gesangtert "ohne dich, was wär' mein Leben" und das Thema der Lariationen aus der Sonate Op. 26, diese edle Melodie, welche uns gleichsam mit mild sinnendem Ernste wie forschend ins Auge schaut, mußte sich zu Abschiedsgefühlen von der Geliebten herzgeben. So hatte also Beethovens Muse in den Augen dieser Leute nichts zu thun, als Lottens Schattenriß anzuschwärmen!

Beethoven felbft, ber bei ber Sache mohl bas erfte Wort gehabt hatte, ift mit Ausdeutungen felbst fehr fparfam gewesen - mit Recht - wo er aber einmal bin= schreibt, "les adieux, l'absence, le retour - marcia funebre sulla morte d'un eroe - canzoneta di ringraziamento offerta alla divinita" ba gehört es gewiß gur Cache. Das Poetifiren über feine Compositionen bat er aber gemiffermaßen burch ben gegen Schindler gemachten Ausspruch autorisirt, er solle zum Verständnisse ber großen Sonaten in D-moll und F-moll nur Chakespeares "Sturm" lefen. Sute man fich indeffen, folch' einem gelegentlich gesprochenen Worte allzugroße Bebeutung beizulegen! Schon baß Beethoven zwei fo grundverschiebene Tonwerke auf ein und basselbe Poem beziehen konnte läßt beutlich erkennen, bag er fich von Shakespeares phantastischem Stude zwar geiftig jum Schaffen angeregt fühlte, aber nur gang allgemein, indem er bann auf eigenem Bege manbelte - am wenigsten aber ben Ginfall hatte, die Details des "Sturmes" etwa in Dufit über-

nighted by Google

feten zu wollen, so daß zwischen bem Inhalte beiber ein birekter Zusammenhang nachweisbar wäre.

Freilich fühlt solchen Tonwerken gegenüber wohl jeber mehr ober minder jenes "Klangbildertalent", welches sich Heine zuschreibt, in sich erwachen. Diese Musik drängt mit gewaltigem Ringen zu bestimmtem Ausdrucke, sie ist wie ein gebannter Geist, dessen Erlösung an das Aussprechen eines einzigen Wortes durch den, dem er erscheint, geknüpst ist — er selbst darf das Wort nicht sagen und der andere steht stumm, rathend, ja mit leidenschaftlichem Antheil nach dem rechten Worte suchend vor der Erscheinung. Der unwiderstehliche Reiz des Räthsels, des vershülten Mysteriums, der geheimnisvollen Tiese zeigt sich auch hier.

Es ist äußerst anziehend, Handus Sinsonie militaire mit Beethovens Sinsonia eroica zu vergleichen — eine Vergleichung, welche in dem Umstande ihre Rechtsertigung sindet, daß es laut Titels bei beiden auf etwas Kriegerisches abgesehen ist. Handus Synphonie wird ihrem Namen so ziemlich nur durch Aeußerlichseiten gerecht — Trompeten blasen Apell, Marschrhythmen lassen sich hören, weilenweise fällt Janitscharenmusik ein u. s. w. Im Nebrigen ist es völlig unthunlich, die Entwickelung eines leitenden Grundgedankens zu suchen, der in den einzelnen Sähen eben so viele Stadien seiner Entwickelung fände. Selbst das Finale bringt keinen andern Abschluß, als einen rein musikalischen, und die Janitscharenmusik erklingt zum Schluße nur deswegen noch einmal, weil man sie school im Andante gehört hat. So bringt es das Werk

also nur zu einem allgemeinen Charafter, ber über das Ganze gebreitet ist — dieser Charafter ist aber allerdings der des Soldatischen, Tüchtigen, Braven — dabei ist ein so wohlgemuthes Wesen, eine so lebensfreudige Frische darin, der selbst der Minoresat im Andante nicht viel anhaben kann, daß man unwillfürlich an das treue Kernsvolf der Desterreicher benten muß, wie es für seinen "guten Kaiser Franz" mit Obers und Untergewehr hinaus zieht, zum Kampfe gegen den jungen General Buonaparte.

Beethovens Synphonie entwidelt fich von ber Belbenphysiognomie bes ersten Motivs an, burch ben Rampf= und Siegesjubel bes erften Sages, burch bie erschütternbe Tragif bes Trauermariches, ben humor bes Scherzo bis ba, wo im Finale Bariation auf Bariation (aleichsam wie Geschlecht auf Geschlecht) zu bem enklopisch aus rauhen Bloden aufgethurmten Dale bes Belben gieht, um es mit Blumen und Laub zu franzen, und in der Festesweihe des poco Andante, in dem Festesjubel des letten Brefto bas Bange abzuschließen, der Grundgebanke stetig in innerem Busammenhange mit folder Tiefe und Größe, daß hier über die spezielle Ibee des friegerischen - geschweige benn des foldatenhaften, wie bei Sandn - weit hinaus: gegangen wird - und nicht umfonst lefen wir auf bem Titel ben allgemein lautenden Beifat "per festeggiare il sovvenire d'un grand' uomo." Welche Unregungen nun aber im Ginzelnen! Das Minore im Andante ber Sandn= ichen Synphonie hat die Form eines Trauermariches. Diefelbe Form hat Beethoven für ben zweiten Sat feiner eroica gewählt. Bei Sandn ift hier wieder nur gang all=

gemein ber Charafter eines großartigen Bathos ju finden, nicht aber eine innere Entwickelung, welche fich analytisch mit ihrem Grundgebanten befaßt. Ginen gleichsam allgemeinen Charafter großartigen Pathos - nur, bag bie größere Macht ber Tonweisen ihn bis gum tragifcherhabe= nen fteigert - trägt Beethovens Cat bis gum Gintritte bes Dur : Sates. Dit biefem Maggiore beginnt die Ent= widelung - in bem piano beginnenden langen und gemeffenen Buge feiner bewegteren Triolen ift "bas Nahen eines Soffnungsfternes"\*) in bem ichrecklichen Donner bes Fortiffimo ber Schluffe mit ben feierlich buftern Tromvetenrufen ein Aufruf gum Biberftanbe unverfennbar. Der Marich, ber wiedereintreten will, wird unterbrochen und gurudaemiefen, bann merben im Rugato bie Krafte von allen Seiten herbeigeholt und versammelt — aber fie bleiben in dumpfer Resignation stehen - plotlich ein Aufraffen zum furchtbarften Bernichtungstampfe, ein titanisches Anfturmen - vergebens! - Von ber Sobe finten fie taumelnd tiefer und tiefer, unwiderstehlich hinabge= zogen bis ba, wo ihn ihr schwächeres und schwächeres Gegenkämpfen ber Trauermarich, biesmal nicht mehr zurückweisbar, wie bustere Ankundigung einer unerbitt= lichen Nothwendigfeit hereintritt, im Trugschluße nach As noch ein lettes Ausweichen versucht wird, endlich alles in öber Grabesruhe auf C-moll liegen bleibt - und bas Thema zerbrochen und zerstückelt wie ins leere Richts verflingt.

<sup>\*)</sup> Schindler, Biographie Beethovens, Zweite Ausgabe, Seite 240.

Wenn fold' mächtiger Gindruck allerdings ber gewaltigen Größe ber mufikalischen Conception bei Beethoven zuzuschreiben ift, fo barf nicht übersehen werben, baß die Macht in folder Urt anzuregen feineswegs ein ausschließliches Gigenthum Beethoven'icher Dlufit ift, fondern bag fie ber "Mufit bes Beiftes" überhaupt innewohnt. die Sunphonie Frang Schuberts, Mendelfohns Sunphonien (mit Ausschluß feiner mogartifirenden erften in C-moll), die Synphonien Gabes, Schumanns u. f. w. treten als schöne Rathsel vor uns und verlangen bas Wort ber Auflöfung. Da ift nun Mendelssohns A-moll-Synphonie. Was foll ber dromatifch braufende Sturm gu Ende bes ersten Allegro, mas follen bie fanfttraurigen feierlichen Marichfate im Abagio, mas foll ber heftige Rampf im Rinale - biefe Rinforgatos ber Baffe flingen fast wie bas Gebrull eines Löwen, mit bem etwa ein junger Palabin ritterlich fampft - was foll ber Anhang mit feiner volksliederartigen Melodie und bem begeisterten Festjubel? bazu noch ber herumhuschende Elfensput bes Scherzo wir konnen nicht umbin, wir bichten uns ein ganges Märchen hinein, fo recht altdeutsch treu bareinsehend, fo etwas von Dornröschen, Afchenputtel ober Schneewittchen.

Gabes erste Synphonie läßt die ernsten Felsgestade Norwegens vor den Augen unseres Geistes auftauchen. Recht ungeschlacht berserkerwüthig fahren seine Helden los, tanzen aber im Alternativ des Scherza ganz sittig mit der schönen Aslauga — und stimmen im Finale, begleitet von gewaltigen Accorden der Stalbenharfen eine Siegeshymne an, wo denn zulett auch das ganze Nordland, das

Anfangs in graue Rebel gehüllt mar, in hellem Sonnen= glang baliegt. Go finbet man, biefer Dufit gegenüber, Bilber ohne Ende, mit benen fich ber Beift bas Berftand= niß zu vermitteln sucht - und es ift endlich fehr verzeihlich, wenn man in angenehmer Erinnerung an biefes gleichsam felbit jum Dichter werben, feine Bifionen gu Bavier bringt und bruden läßt - wo man fich aber freilich in größere Gefahr begibt, als man felbst benft. Ja, poetisiren die Componisten doch oft felbst über das, mas sie geschaffen haben, und fragen sich verwundert, wo sie benn bas hergenommen haben. Go hat Wagner gu feiner Tannhäuserouverture hinterdrein ein vollständiges Berliog'= iches Programm gegeben, bas ihm beim Componiren in fo materieller Weise ficher nicht vorgeschwebt ift. Musiter flieat ein artiger, fleiner Ginfall burch ben Ginn, er halt ihn fest - er gestaltet fich ihm nach ben Gefeten mufifalifden Schaffens, er ichlieft ihn ab, und bringt ihn zu Bapier, ein allerliebstes fleines Rlavierstück ist fertig. Wie es nun nennen? - "Caprice?" - es bat nichts caprioziöses - "Pièce?" ist gar zu flau unbestimmt -"Impromptu?" für einen flüchtigen Ginfall bes Augenblides ist es zu organisch ausgearbeitet! - "Etude?" paßt nicht, benn es fehlt das fpeziell auf llebung abzielende Element in ber Factur. Wie ware es mit einem poetischen Titel? Da wird nun nach bem ungefähren Charafter bes Studes irgend etwas herbeigeholt, und baber biefe Undinen, chansons d'amour, Springbrunnen, Ave Maria, Klosterglocken u. f. w. Wie leicht hätte nicht ber alte Bach aus bem, mas er einfach Pralubium, Gique

u. f. w. nennt, berlei Poetica und aus feinem mobltemperirten Rlavier ein ganges Bilberbuch machen fonnen! Dan tonnte einer Dame, die fonst an Bachs grandiofem Bilde nichts bemerkt, als die Berücke, bas Bralubium in Cis-dur ohne weiters als le papillon, bas in G-dur als "Springbrunnen", bas in Es-moll als "les soupirs" u. f. w. prafentiren, ohne baß fie etwas unbeimliches merfte. Es haben aber bie Undinen, Springbrunnen u. f. m., die bei berlei furgen Rlavierstücken Gevatter fteben und ben Namen hergeben muffen, ihr lebles. Da ber Titel hinterdrein gefucht ift, so paßt er meistens nicht gang und vollständig zu bem mufikalischen Inhalte.\*) Gewiß ift es, bag viele von ben allerliebften fleinen Tonbichtungen Schulhoffs wesentlich gewännen, fonnte man ihnen gang allgemeine, reine musikalische Bezeichnungen geben, ftatt bag uns jest die poetische Benennung, die wir auf bem Titel lefen, in ber freien Aussicht hindert und unferem Genuße einen gewiffen Zwang auferlegt. Dasselbe gilt von Benselts Studen mit ben unleiblichen frangofischen Mottos. Da hat es Menbelssohn beffer verstanden, ber feine Lieder ohne Worte gang einfach "Lieber ohne Worte" fein läßt!

Gang anbers gestaltet sich freilich alles, wenn sich ber Tonbichter seine Aufgabe, bieses ober jenes in seine

<sup>\*)</sup> Wir können hier eine sehr ergöpliche und charakteristische Anekbote nicht unterbrücken, deren Wahrheit wir verbürgen. Gin ziemtlich renonmirter Planist erzählte einem Bekannten bei zufälligem Zusammentreffen, er habe eben eine große Etwbe vollendet, "nur" sagte er "bin ich im Zweisel, wie ich sie benennen soll, ob: Abdrel: Kader, oder: der Rheinsall bei Schaffhausen."

Musik hineinzulegen in Vorhinein stellt und darnach componirt — wenn er über sein "Programm" im Klaren ist, ehe er noch die erste Note niederschreibt. Er vermeibet dann allerdings die Gefahr eines nicht völlig passenden Titels, aber er geräth in die größere, ganz aus der Sphäre der Musik herauszugerathen und nicht in, sondern neben ihr stehend mit Musik statt mit Worten zu dichten, was beinahe au die Erzählung des Magazins des Wundervollen erinnern könnte, daß Leute statt naturgemäß mit dem Organ des Auges zu sehen, mit der Nase gesehen haben.

Es ift merkwürdig genug, bag einzelne Erscheinungen biefer Art, icon in eine verhältnigmäßig frühe Entwickelungsperiode ber Instrumentalmusit gurudareifen, wo sich biefe noch gang und gar mit bem "fruftallischen Befüge" abaab. Bahrend Sandels Duverturen gu feinen Oratorien mit bem poetischen Inhalte biefer letteren gar keinen Bujammenhana mahrnehmen laffen, mahrend felbit Bluck die Duverture seines Telemach ungenirt zu feiner Armida berübernahm, fdrieb icon Sebaftian Bach eine Phantafie, beren Gegenstand eine Reife feines Brubers war. tommt nun ein Sat vor "Borftellung ber verschiedenen Bufalle", die ihn auf der Reise treffen tonnten", ferner Adagiosissimo - "allgemeines Lamento ber Freunde" bann "Aria del postiglione" u. f. w. In etwas spätere Beit fällt ber oft nachgeghmte Speftatel ber "Schlacht bei Brag." Alles vorläufig nur fürs Rlavier.

Mit größerem Apparate trat Raimondi 1777 in

Umfterbam auf, er verwendete ichon ein ganges Orchefter um ein mufikalisches Schauspiel" ju geben, bas bie Befchichte Telemachs und ber Calppio vorstellen follte. Recht materiell und handgreiflich maren die Rollen der Fene-Ion'iden Bersonen an einige Ordesterinstrumente vertheilt - Calprio, die Flote - Eucharis, die Oboe - Telemach, Violino solo - Mentor, Violoncello solo. Die Blasinstrumente stellten ben "Chor ber Numphen" vor. tam eine Art Duverture - welche einen Seefturm verfinnlichen follte - bann ein accompagnirtes Duett gwiichen Bioline und Bioloncell, Telemach und Mentor freuen fich ihrer Rettung. Die Flote - Calppso - nahte mit gärtlichen Melodien, bald aber mifchte fich die Oboe -Eucharis hinein, und jo ging es fort, bis ein abermaliges Tutti die Zerftörung bes Schiffes durch die Mymphen malte. Das gange bauerte eine volle Stunde\*).

Man kann hierin wohl kaum etwas anderes sinden, als ein Curiosum, einen seltsamen Einfall, welcher der damaligen allgemeinen Kunstrichtung ganz fremd ist und vollkommen vereinzelt dasteht. Es wird zwar auch von Haydn erzählt, er habe sich bei seinen Synphonien bestimmte Probleme gesetz; so habe er sich bei einer derselben einen verstockten Sünder gedacht, wie ihn Gott ermahne und ditte sich zu bessern (wer erkennt hier nicht wieder das kindlich fromme Gemüth?) und wie der Sünder trotig antwortet. Es wäre gar nicht uninteressant nach-

Whitedby Google

<sup>\*)</sup> S. Kogebue's fleine Ergählungen, Anekboten und Misgellen. Carlorube 1807. 2. Band. C. 122.

zusehen, ob eine von den 118 Synphonien Haydn's diefer Grundidee sich anpassen läßt; allein es dürfte doch wohl so ziemlich verlorene Mühe sein, denn offendar läuft es hier nur ganz allgemein auf einen Wechsel starker, heftiger und sanster gesangvoller Stellen hinaus, wie er sich, schon um der nöthigen Abwechselung willen angebracht, überall wird nachweisen lassen, auf jenes wechselnde Tonspiel der Contraste; welches Jean Paul bei Anlaß einer in Bult's Concert gespielten Synphonie von Halaß einer in Bult's Concert gespielten Synphonie von Halaß einer in Bult's Concert gesistreich charafterisirt: "Ein Sturm wehte in den andern — dann suhren warme nasse Sonnenblick dazwischen, dann schleppte er wieder hinter sich einen schweren Wolkenhimmel nach, und riß ihn plöglich hinweg wie einen Schleier, und ein einziger Ton weinte in einem Frühling, wie eine schöne Gestalt."

Wenn handn in seinen Synphonien wirklich etwas mehr gewollt hätte als "Musik machen" (im höchsten Sinne des Wortes, versteht sich!), so wäre es geradezu unerklärlich, warum oft eine höchst ernste, Großes ankunstigende Andante-Ginleitung plöglich in einen lachenden, scherzenden, durch und durch vergnügten Allegrosat umsschlägt, warum manche Synphonie mit gewichtigem ersten Sate in ein leichtes spielendes Rondo ausläuft. Aehnsliches gilt von Mozarts Es-durz und breisätiger D-durz Synphonie — der Arbeiten der kleineren Geister Gyrowez, Pleyel, Wittaset u. a. gar nicht zu erwähnen. Wo Haydn mit seiner Instrumentalmusik wirklich etwas mehr will, als den hörer herzinnig erfrischen und erfreuen, ist er boch weit davon entsernt, eine detaillirte Erzählung in

Tonen bringen ju wollen, es ift bann eine naive Tonmalerei, die fich barüber freut, baf fie die liebe Gottesnatur mit ihrem fproffenden Grun, Sahnenfraben, Froichgequad, ihrem Donner, Sturm, Rebel und Schnee. ia felbit ben Sveftatel ihres Löwenbrullens, Erbbebens u.f. m. fo artig nachzughmen vermag, ober es find allgemeine Stimmungsbilber, wie insbesondere bie "fieben Borte" (in ihrer Urgestalt ohne ben fpater beigefügten matten Gefangtert) erfennen laffen. Beethoven, ber - feine Briefe, fein Testament bezeugen es - fich ftets mit großen Ideen und Dichtergedanken trug, fühlte gang unmittelbar bas tiefe geiftige Bedürfniß in feine Dufit niederzulegen. was ihn bewegte - "fo flopft das Schickfal an die Pforte" - "ber Kampf zwischen Kopf und Berg", u. f. w. fennt nicht feine iconen Briefe, an die geliebte Julia? Die Unregung ju einem feiner iconften Tongebichte, ber Bianofortesonate ..les adieux, l'absence et le retour" burfte bier zu fuchen fein. Rlingt boch bas Anfangsmotiv bes Andante wie ein feufzender Ruf bes Ramens "Julia" - fo wie aus ben ersten brei Roten bes einleitenben Abagio ber Ruf "Lebe mohl" beutlich heraustlingt. Das Beh' bes Abschieds, bas obe febnende Gefühl bes Alleinfeins, ber fturmifche Rubel bes Wiebersebens, Diefe brei Grundstimmungen ber brei Gate, find junachft wieber Darftellungen aus bem Gemuthsleben. Allein aanz ara= los und ohne daß er es felbst merft, gerath ber Tonbichter babei auf bas Gebiet bes Erzählens auch außerlicher Begebenheiten. Das Wort bes Scheibens, bas "Lebe mohl" flingt wie im Duett gwischen höherer und tieferer Stimme Grengen ber Dufit. 10

(Geliebte und Geliebter) burch bas gange erfte Allegro burch, beffen Schluß bann bas allmälige Entfernen, bas endliche Berichwinden in weiter Ferne unverfennbar malt - ja, find bie zwei letten Accorde forte nicht wie ein refignirtes Umfehren bes Burudgebliebenen, ber bem Scheibenden nachgeschaut hatte, fo lange er sichtbar blieb? Wird bas Andante nicht vom Finale unvermuthet, wie von einer unvermutheten Beimfehr unterbrochen? Gin Freudenschrei. ein Beranfliegen mit offenen Armen, eine Umarmung, ein endlos wiederholtes "ba hab' ich Dich wieder" -! Berliog hat in ber "Baltonfgene" feiner Synphonie Romeo et Juliette weder mehr ins Detail gemalt, noch mit wefent= lich anderen Mitteln gewirft - ben gewichtigen Unter= ichied abgerechnet, daß er mit vollen Orchesterfraften bringt, mas Beethoven nur fo gelegenheitlich feinem treuen Bianoforte anvertraute, bag jene Neugerlichkeiten bei Beethoven mehr nur wie zufälliges Ergebniß einer gang wo anders= bin eingeschlagenen Richtung, nur wie eine Rebenfache find, mahrend fie bei Berliog gur hauptfache und mit voller, bemußter Absicht angeftrebt werben, endlich baß Beethoven nicht vergeffen hat, er wolle Musik componiren und ber architektonische Bau durfe nicht bem poetischen Gedanken geopfert werben. In gleicher Beise faben wir in ber Reit ber "Musit ber Form" ben Ausbruck irgend eines bestimmten Seelenguftandes, in ber Beit ber "Mufit ber Seele" ben geordneten Busammenhang ber Stimmungen (Mogarts G-moll:Synphonie) mehr nach Art eines zufälligen Resultates erscheinen. Immer verftanb es erft bie nächste Periode ber Entwidelung, bas früher nur

zufällig entstandene als ein beabsichtigtes zu bringen. Co ift aud Beethovens Baftoralfunphonie weder eine Brogramm: Mufit im bedentlichen Ginne des Wortes, noch eine Tonmalerei im Sinne ber naiven fich an ber eigenen Befchicklicheit erfreuenden Tonmalereien Sandn's, noch eine Anwendung des fogenannten Baftoralftyles der Dlufit auf bie herkömmlichen vier Synphoniefage. Es wird auf biefes munberbare Tongebicht an gehöriger Stelle näher einzugeben fein -- bie neunte Synphonie, welche man fo gerne als die "Grensicheibe" bezeichnet, ift allerdings ber Abschluß, die Vollendung jener Richtung, welche gewaltige Bilber aus bem Seelenleben in geordneter, innerlich gufammenhängender Folge vor uns aufrollt - benn nur in biefem Sinne greift ber Tonbichter an rechter Stelle nach bem Borte ber Schillerichen Symne. Daß bier alles coloffal, übergewaltig angelegt ift, reichere Mittel als sonft in Bewegung gefett werden, darf nicht in einem leidigen, gang äußerlichen Streben nach gesteigertem "Effett" gefucht werben - es ift gang einfach und naturgemäß die Folge bavon, daß die Ideen des Componisten einen noch höheren Flug nahmen als fonft. Wenn feine C-moll= Ennphonie die Rampfe und ben Sieg bes Gingelnen schildert, jo tritt in ber neunten Synphonie gleichsam die gange Menschheit fampfend und fiegend auf. Gin Ueber= gang zu ben Programm-Mufiten ift aber dieje Synphonie nun und nimmermehr, eben weil fie lauter innerliche Borgange baburch schilbert, baß fie fie erregt, eben badurch felbstverständlich wird, und ein fogenanntes Programm entbehren fann, ja, es nicht einmal bulden wurde.

Man wende nicht Wagner's überraschend geistreiche Deutung eben dieser Synphonie ein. Wagner sah sich nach Dichterworten um, welche den Stimmungen der einzelnen Synphoniesäte entsprächen und fand sie aus's glücklichste in Göthes Faust. Wenn er z. B. dem Adagio die Stelle zur Seite sett sett.

"sonst stürzte sich ber Himmelsliebe Kuß auf mich herab in ernster Sabbatstille, da klang so ahnungsvoll des Glodentons Fülle und ein Gebet war brünstiger Genuß,

so hat er die Stimmung des Abagio damit treffend bezeichnet, allein auch was hier der Dichter sagt, ist das Bild innerlicher Vorgänge — wenn dagegen Berlioz in seinem Hernen Laut Programms, die Geliebte als freche Mänade auftreten sieht, und bei ihrer Ankunft "jauchzendes Gebrülle ertönt" wenn in dem Programm von Romeo et Juliette es heißt:

pourtant de ces sanglants désordres le prince a réprimé le cours en menaçant de mort ceux, qui malgré ses ordres aux justices du glaive auraient encore recours,

und, diesem entsprechend, Posaunen und Ophikseiden in gewichtigen Noten das Thema des "Streites" vergrößert darstellen, so sind das äußerliche Vorgänge. Denn wer wüßte es ohne die ausdrückliche Erklärung, daß dieses Blech gerade den Prinzen Eskalus bedeute? So ist also hier das Programm nicht nur erwünscht, sondern sogar unentbehrlich — und je mehr in's Einzelne gehend, desto besser, weil die Composition wie im Ganzen so im Sinzelnen ihre Rechtsertigung nicht mehr in sich selbst sindet,

fondern fich an ein außer ihr Gelegenes anlehnt. Wenn aber bie neunte Synphonie, ungeachtet wir fie ,,felbitverftändlich" nannten, bennoch höchft verfehrte Deutungen erfahren hat, wenn ähnliche Beispiele von ben Synphonien in C-moll, in A-dur u. f. w. vorliegen, fo barf nicht vergeffen werben, bag biefe Deutungen gumeist von Leuten herrühren, welche bas vom Componiften geöffnete Simmelreich nicht hinnahmen, wie die Rinder, fondern anspruchsvoll vor die Werke traten, fie als Gelegenheit nütten, ihren eigenen Geift leuchten zu laffen vor ber Ein Abberit, ber vor bem olympischen Zeus in Belt. beffen glänzendem Goldmantel eine Abspiegelung feiner eigenen Berjon bemerkend, gang Bellas laut verfündigen wurde, daß diefes Dentmal, wie er eben mit Bergnugen gemahr werbe, ju feiner eigenen Chre errichtet fei, mare faum lächerlicher. Man fonnte an Lichtenbergs beißen= bes Wort benten: "Wenn ein Uffe in ben Spiegel gudt, jo fann fein Apostel berausschauen.". Und wirklich find biefe Synphonien, biefe Quartette und Sonaten mahre Prüffteine für ben, welcher an fie herantritt. Unnöthig aber ift es, etwas in fie erft hineinlegen zu wollen, benn ihr geiftiger Inhalt ift fich felbst genügend. Jebe von den Beethovenschen Conaten u. f. m. fteht wie ein Individuum ba, grundverschieden von allen anderen ahnlichen Werken bes Tonbichters -- und wie die Grundftimmung bei jeder von ihnen eine andere ift, so ift auch bie Ausführung im Detail an Gestaltungen, die gang individuell ihr und nur ihr angehören und auch nur ihr angehören können, überreich. Auch die entfernteste Dab=

nung an ein ichematifches Gestalten ber angeschlagenen Motive zu berkömmlichen Wenbungen und Bilbungen, wie wir fie noch in Mogarts Rammer: und Concertmufit nicht felten antreffen und wie wir fie fpater ba und bort bei bem nach ben fogenannten Claffifern gurudgreifenben Mendelssohn wiederfinden, ift hier vollständig verschwunben, ja die Grundmotive felbst stellen fich in scharf ausaesprochener Charafteristif neben einander, fo bag oft icon ber erfte Taft bem Gange bes gangen Tonftudes feine bestimmte Richtung gibt. Das unerhörte geschieht - ber Raum eines einzigen Tonstückes genügt, trot ber Blieberung in die bekannten vier Gabe, bem Tonbichter nicht mehr um den geistigen Inhalt seines Tongebichtes zu faffen - wie Gefange eines Epos, wie eine Trilogie stellt er Werke, Die fonst als ein abgeschlossenes für fich galten, zusammen - nicht nach Willführ, weil er fie etwa zufällig gerade fertig hat - fondern aus Rothwendigkeit und um bes inneren Zusammenhanges willen. Es bedarf taum einer Erinnerung, bag bier bie Streichquartette Op. 59 gemeint find. Gibt man fich die Dube ihre Ent= widelung von Cat ju Cat ju verfolgen, jo gerath man in bas tieffte Staunen. Bon bem ruhig ergählenben Unfange bes F-dur : Quartettes bis zu bem alle Lebensgeister feurig aufregenden fugirten Fingle bes Quartetts in C-dur, entwidelt fich eines aus bem anbern mit innerer Nothwendigkeit. Dber hatte bie gange frühere Mufit ein Tonftud auch nur benten tonnen, wie biefes Allegretto scherzoso im ersten Quartett, wo ber Dichter leicht und fvielend eine rhothmische Gestalt hinwirft, an ihr aber,

mitten im nedenden Scherz die Saite tiefen leifen Webes anzuschlagen beginnt, und ben Schmerzenszug mehr und mehr, und immer beutlicher hervortreten läßt, bis er in ben erhabenen Rlagegesang bes Abagio ausbricht, ben er nicht abichließen fann noch mag, sondern hinüberleitet in den unbeimlichen Drang bes Finale? Ber follte nicht fühlen, bak bas feierliche Abagio voll religiöfer Beibe im zweiten Quartett ber Bunkt ber Umkehr ift? Und mas foll ber musifalisch gang unerhörte Ginfall in biefem Quartett, beffen Grundtonart doch E-moll ift, bas Motiv bes Finale jedesmal in C-dur beginnen zu laffen und trot bes Rurudbrangens nach E-moll fich immer wieder beinabe gewaltsam nach C-dur burchzudrängen, wenn es nicht ein Borgreifen in bas britte Quartett ift, als beffen Grundtonart bann wirklich C-dur erscheint?\*) Ift bas A-moll Allegretto in diesem britten Quartett nicht wie ein flagendes, alle Schmerzen aufregendes Erzählen von vorübergegangenem Leib, wie ein Schauen nach rudwarts? Und hat nicht ber Dichter Duße und inneres Gleichgewicht genug gefunden, um auf ber milben, rubigen Gestalt eines Menuets zu verweilen, ehe er im braufenden Schlußfate nach und nach alle Kräfte feurig losstürmen läft? Diefen Werten und ähnlichen gegenüber fühlen wir, wenn wir von ihnen fprechen wollen, daß die rein musikalische Bezeichnung nach Tonart, Tempo u. f. w. bei Weitem nicht hinreicht, daß ihr eigenstes Wefen in etwas gang



<sup>\*)</sup> In verwandter Beise fünden im Andante der C-moll-Syns phonie die Fortissimosage in C-dur den bevorstehenden Triumph bes Finals an.

anderem liegt, als in biefen rein formellen Momenten, baß wir hier etwas bei weitem höherem und tieferem gegenübersteben als ber blogen confequenten und mannig= fachen Durchführung musikalischer Themen. Und meil hier nun "bas Unaussprechliche gethan" ift - jo ift bas Berbeiholen irgend eines bezeichnenden Bildes als Symbol beffen, mas fich boch nicht fagen läßt, fo gang unvermeiblich, daß man es eigentlich Riemanden übel nehmen follte. Daß sich aber die Musik in folche Regionen magte, hat ihr felbst die reichsten Früchte getragen. Gie mochte nicht mehr Stimmungen wie immer ohne inneren Grund nebeneinanderstellen - wollte fie aber folches, jo mußte fie fich nach Mitteltinten, nach Neberleitungen umfeben, fie mußte feinste Detailmalerei lernen, sie mußte auch für die tieferen und geheimeren Regungen ber Seele ben Ton anzuschlagen fuchen - Beethoven, Frang Schubert und unter ben Späteren Berliog haben barin bas bewundernswerthefte geleistet. - Diefes Streben bat aber ber Mufit die Runge mundersam gelöft. Man sehe ben Reichthum ber Toniprache Choving, Mendelssohns, Schumanns, Bennet-Sternbales, Stephen Bellers, Tauberts und anderer -(besonders in ihren Klavierstücken) - hier ift wirklich in Tonen gedichtet. Und ftatt gabllofer Beisviele nur eines - aber ein fehr merkwürdiges anzuführen\*) - wie ift im Seitenfate bes Allegro von Tauberts vortrefflicher Duverture zu Tieds Blaubart bas stachelnde, prifelnde ber Reugier gang einzig ausgebrückt! Die Ausbrucks=

<sup>\*)</sup> Bohl eben so gut auch in der raichen Figur, womit Schumann bie "Kartenlegerin" (in Op. 31) beginnt.

fähigkeit einer Runft, die fogar für fo etwas noch bie analoge Rlangfigur zu finden weiß, ift wahrlich nicht gering anzuschlagen. Wer aber einmal gelernt hat gu sprechen, von bem ift es gang natürlich, wenn er auch wirktich spricht. Indeffen blieb die Tonsprache noch immer ein gauberhaftes Rathfel und ba die Tonbichter ber un= beftimmten Allgemeinheit ihres Ibioms boch nicht fo recht trauten, wenigstens nicht in jedem Sorer ein genügendes Talent zum Dolmetich fuchen zu burfen glaubten, fo begann bas Wefen ber leberschriften, bes Mottos u. f. w. welches, sich in besonders reicher und geistvoller, oft humoriftischer, oft auch in bigarrer Beife in Schumann's fruberen Klavierftuden ausgebilbet finbet. Da ift 3. B. fein "Carneval" - eine Reihe fleiner Tonfate über vier Noten - und wir lefen als Neberschriften "Bierrot, Arlequin, Papillons, Chiarina, Eftrella, Promenade u. f. w. In einem andern Sefte begegnen uns "Traumeswirren, bas Ende vom Liebe - Fabel", zu welch' letterer man. mit Beziehung auf bie große technische Schwierigkeit ber Schumann'ichen Rlaviermufit als "Moral" beifegen fonnte: "quale nie ein Thier zum Scherz, benn es fühlt wie Du ben Schmerz." So zeigt bie grandiose Fantasie Op. 17 als leberichrift die Worte Fr. Schlegels "burch alle Tone tonet im bunten Erbentraum ein leifer Ton gezogen, für ben, ber heimlich lauschet." Und wenn Schumann unterlaffen hat, ber großen Sonate in Fis-moll, die anfangs unter ben Autornamen Florestan und Gufebius erschien, Mottos beizuseten, so bedauern wir es beinahe - benn biefe theils munderbaren, theils munderlichen Tongeflechte

beunruhigen uns faft wie ungelöfte Rathfel. Gebr oft ift die leberschrift auch nur ein burftiger Schluffel, ein gang allgemeiner Fingerzeig gur Auflöfung. So fieht Mendelssohn als Jüngling die nordischen Meere, ihre Felsenufer und ihre ziehenden Rebenbilder - die wilde Boesie biefer Natur ergreift ihn gewaltig. "Erzählen läßt es sich nicht" fagt er feinen nach Beschreibung begierigen Schwestern, "aber fpielen" - und er bichtet es alles nach in einem munbervollen Tonbiid in Ouverturenform, bas er in Ermangelung eines beffern "Kingalshöhle" ober bie "Bebriben" nennt. Für ben gebotenen reichen Inhalt ift bie Bezeichnung burftig - ober richtiger gefagt, flug beichei= Diese Duverture ist bas eigentliche Prototyp jener Landschaft malenden Mufit, die fich zu einem formlichen Runftfache herausgebildet hat. Andeutungen biefer Richtung (fo wie beinahe jeder Richtung ber neuesten Beit) finden sich schon in Beethoven - insbesondere in ber Bastoralspundonie und noch beutlicher in bem Lieberfreis "an die ferne Geliebte." Auch Frang Schuberts "Aufenthalt" ift im Grunde nur ein mächtiges Landschaftsbilb - ein völliger Everdingen. Dag ber Berührungspunkt zwischen Landschaftsmalerei und Musik wefentlich barin ju fuchen ift, baß fie beibe ihre eigenthumliche Dacht im Erregen von Stimmungen barlegen, ift ichon gefagt worben. Allein biefe Beziehung ift nicht bie allein entscheibenbe, benn fonft mußte gefragt werben, welche Musit bann nicht hierher ju rechnen ware. Die meiften Componiften von regfamer Phantafie werben zugeben, bag fie in iconen ober bedeutend geformten Lanbichaften, ja felbft ichon ge=

malten Darstellungen solcher Punkte gegenüber auf eigene Weise zum Schaffen angeregt werben, und daß die aufsteigenden Tonbildungen eine ganz eigene Richtung nehmen. Und zwar ist es eine Richtung, jener verwandt wie sie von einigen Tonsehern beinahe ausschließend eingehalten wird, daher man sie wahre landschaftmalende Musiker nennen kann. Hieher gehört Bennet-Sterndale — eine zarte, seine fast weibliche Natur\*) — hieher gehört Gade, bessen Synphonien einen den Gemälden seines Halbenansvetters Gube, Andreas Achendachs, u. a. sehr analogen Sindruck machen. Sin ähnlicher Ton — aber nicht norzbisch rauh, sondern milder, man möchte sagen "sonniger"klingt aus dem ersten Sate der Synphonien in A-moll und A-dur, des Quintetts in A-dur, aus der Caprice in E-dur von Mendelssohn heraus.

Das gemeinsam an allen biesen Tonwerken bemerksbare ist eine eigene ruhige Breite ber Darstellung — besschauliche Lyrik. Keine ber angeschlagenen Stimmungen tritt mit intensiver Kraft auf, sondern abgedämpst und ausgeglichen — baher benn auch jede wirklich leidenschaftsliche Erregung vermieden wird. Die starken, heftigen Stellen werden mehr ein äußerliches Stürmen und Drängen — oft sogar mit direkt nachahmenden Anklängen an aufgeregte Naturkräfte — die Freude spricht sich als undes sangen naive Heiterkeit aus, der Schmerz tritt zu milberer Wehmuth herabgestimmt auf, höchstens daß er die Färsbung einer trüben Sehnsucht annimmt, wie sie etwa eine

<sup>\*)</sup> Man sehe seine reizenden Klavierstüde "See — Mühlbach, Springbrunnen."

bei verglühendem Abendroth tief hereindunkelnde Damme= rung in öber Ginfamteit ju weden pflegt. Der gange Entwickelungsgang bes Tonstückes zeigt ein ftetiges Fortfcreiten - allen icharfen Gegenfähen wird entweder völlig ausgewichen, ober fie werben burch forgfältiges Binüberleiten und Abstufen bedächtig vorbereitet. Gin romantischer Sauch ist über bas Gange gebreitet, ber felbst ben einzelnen Motiven eine febr bestimmte Farbung verleibt. Ueberhaupt ift die durchgehende Stimmung des Bangen gemiffermaken objektiv malend, in dem Sinne, als fühlte fich ber Componist mehr von außen angeregt, als bag er einen fubjeftiven Erauß ber Seelenregungen gabe, Die er in feinem eigenen Innern belauscht hat. Damit ift aber nicht gemeint, bag ber Tonmalerei bes Wellenrauschens, Donnerrollens, bes Caufelns ber Blatter u. f. m. nothwendig eine Stelle gegonnt fein muffe. Go medt ber erfte Sat von Spohrs "Beihe ber Tone" trot aller Nachtigallen, Rufute, und Donnerwetter boch nicht entfernt bie Idee eines Landschaftsbildes - es fehlt ber romantische Hauch, die Milbe des Tones, die Ruhe der Darftellung - wie benn Spohr überhaupt nie ben Muth gehabt bat. feine Studierstube zu verlassen und fich in die frische Gottesnatur hinauszumagen - ober unter's Bolf, und einen volksthumlichen Ton anzuschlagen. Es ift bie Studierstube eines eblen Dichters, eines portrefflichen Mufiters, aber es ift endlich boch immer eine Studierstube. So läuft auch feine Synphonie " 3rbifches und Göttliches im Menschenleben" bie nach leberschriften und Tenbeng ftart in's Gebiet ber Programm: Synphonien binüber greift.

fo ziemlich auf ein trockenes Schematisiren heiterer und ernster Motive heraus. Es ist kein gering anzuschlagens bes Symptom, wie stark der Drang der Zeit nach einer solchen Kunstrichtung gewesen sein müsse, wenn Spohr, der mit seinem musikalischen Bienensleiße, seiner Sobriestät, seiner seinen Miniaturmalerei der diametrale Gegenzsat von Berlioz ist, nicht umhin konnte, ein Gebiet zu betreten, wo beibe einander die Hand reichen.

Berlioz ift nicht, wie man wohl gemeint hat, eine abnorme Erscheinung, die in die Runftgeschichte wie ein vom himmel fallender Meteorstein hereinplumpt. Er ift vielmehr ber confequente Abichluß und die jum Ertrem getriebene Bollenbung einer Richtung, welche - man wird es aus dem porstebenden entnommen haben — die beutlich ausgesprochene ber ganzen Reit mar und als ein nothwendiges Endrefultat ber gangen Sahrhunderte langen, allmäligen Entwicklung ber Runft angesehen werben muß. Damit ift aber keineswegs gefagt, die Runft habe in ihm ihre ideale Vollendung erreicht. So wird in der Malerei ein Ginsichtsvoller die Eflektiker, Die Raturalisten, Die Manieristen des siebenzehnten Sahrhunderts schwerlich Raphael, Leonardo da Binci, Ghirlandajo, Benozzo Gozgoli, Fiefole und wie die Meifter ber früheren Entwide: lungsperioden alle beißen, feten - und boch find fie eine consequente Folge bessen, wohin die Kunft endlich tommen mußte, als fie in Cimabue ben ftarren Bygantinismus mit dem Sauche des Natürlichen berührte, als fie in

Giotto, ber "bie Leute malte als ob sie lebten" und "la gloria di colui oscura" sich von bem alten Typen= wesen fast ganz emancipirte — und so weiter.

In Berliog nun ift vollständig ausgebildet, mas mir mit einem ungefähren Ausbruck bie Mufit bes in ben Ton "aufgelöften Bortes" nannten. In mieber anderer Beife löst Wagner bas Wort in ben Ton auf - es verschwindet ihm nicht, es bleibt, aber es muß bem Tone bienftbar werden, jo wie ber Ton, feine unbedingte Freiheit verlierend, umgefehrt wieder bem Worte bienen foll. Wagner hat fid barüber in feinem Werke "Oper und Drama" beutlich und umständlich ausgesprochen. Wie ber Doppelgipfel eines auf gemeinfamer Bafis rubenben Barnaffes ragen diese beiden Männer in bas Runftleben ber Gegen= wart. Db fich an ihnen eine neue "Kunft ber Zukunft" entwickeln wird? Die Frage läßt fich weber bejahen noch verneinen - ber Erfolg lehre es! - für bas "3a" ift eine gewichtige Chance, bag biefe Rünftler bas Refultat bes bisherigen Ganges ber Musik sind - und nicht wohl anzunehmen ift, diese habe in ihnen und mit ihnen ihren Endabidluß erreicht. Ift boch Drang und Bedürfniß nach ber Kunit und Unenbliches und Unerschöpfliches, ift boch bie Babagogif flüger und ihre Tednit zugänglicher ge= worben als je, ift bas Aunsttalent wie Monopol biefes ober jenes Sahrhunderts gewesen. Sätte ein aus Bro= pheten gufammengefettes Orchefter bem großen Baleftrina. in bem fich auch eine Runftrichtung abschloß, im Jahre 1567 unmittelbar nach feiner Missa Papae Marcelli eine Syn= phonie von Sandn vorgespielt und hätte ihm bann ber

birigirende Ezechiel gesagt, so werde in etwas mehr als zwei Jahrhunderten die Musik aussehen, so würde er vieleleicht ungläubig den Kopf geschüttelt haben. Aber auch das "Rein" hat seine bedenklichen Chancen, denn, verhehle man es sich nicht, jene beiden Künstler hat ihr Genius an einen Punkt getragen, wo eigentlich alle Musik schon aushört.

Es ift fo ziemlich unmöglich über Berliog und Wagner - insbesondere über den zweiten - bas Wort zu nehmen ohne rechts und links anzustoßen. Wer sich in ein Schlachtgemühl magt, munbere fich nicht, wenn ihm von allen Seiten Rugeln um ben Ropf pfeifen und er auch wohl mit flacher ober scharfer Klinge, einen und ben andern Sieb erhalt. Abichreden ließe fich baburch frei= lich nur die Feigheit. Es ift aber noch ein bedenklicher Bunkt babei - es mischen fich viele unlautere Glemente iu ben Rampf - es wird nicht burchaus mit ehrlichen Baffen gestritten. Die Regensionen über Beethoven in ber Leipziger Allgemeinen Mufikzeitung, von 1799 angufangen, machen uns jest freilich einen tomischen Gindrud. Es fommt uns mehr als feltfam vor, wenn von ben "nicht gewöhnlichen harmonischen Renntniffen bes Berrn von Beethoven" die Rede ift, wenn versichert wird "er fonnte und bei feinem Fleife und Talente ficher recht viel Gutes liefern" - wenn die Arie ah perfido als Ginlenten zu einem vernünftigen Styl mit Jubel begrüßt wird, wenn bas große B-dur-Trio ein fehr gurudhaltenbes Lob erhalt und bie große Conate in A fur Bignoforte und Bioline auf bas entschiedenste abgelehnt wird. Aber bennoch fieht man aus jeder Zeile, es maren ehrliche. wohlmeinende, fachkundige Leute, die ba ichrieben. ganges Unglud mar nur ber Umftand, bag man ben Röllner Dom in feine Pappichachtel einpaden fann. 3hr an Steibelt, Duffet u. a. gebilbeter Beift mar folden Werten nicht gewachsen. Wenn einer "gewaltig prebigt und nicht wie bie Schriftgelehrten", jo entfest fich bas Bolt, bas ift natürlich. Allein Berlioz und Wagner gegenüber ift es febr oft nicht die mohlfrifirte, mohlgefculte Mittelmäßigfeit, welche Opposition macht. Leute, die da fehr mohl fonnten, wenn fie ber Wahrheit bie Ehre geben wollten. Die niedrigen Schmähungen, welche Retis und Scudo gegen Berliog gefchleubert haben, werben vielleicht einst neben bie Beilen gefett merben. welche Forfel gegen Gluck fchrieb, und womit er niemanden beschmutte als fich felbft. Und felbft wenn diese Componiften mirklich (mit Retis zu fprechen) songes creux in bie Welt gesett hatten, fo follte man boch biefe felfenfeite Treue gegen bas als recht erfannte Bringip, biefe großartige Selbstverläugnung, bie alles für bie Runft und für die eigene Perfonlichkeit nichts thut, diefes mit allen Lebensfräften nach bem bochften ringende Streben mit Anerkennung, um nicht zu fagen, mit Chrfurcht anseben. Wie viele aber burfen gu fich felbst fagen: "ich fchreibe hier sine ira et studio, quorum ego causas procul habeo." Leider gibt es ba nur gar zu viele causas: Nationalhaß, politischen Antagonismus, Künftlerneid,

Rache für irgend eine nicht beachtete Composition, Antipathie gegen alles, mas nicht ben bequem ausgetretenen Pfab mandelt u. f. w. u. f. w., mer gablt alle biefe bofen Beifter? Befolgt nun bem verwüftenden Feinde gegenüber die andere Bartei das leidige Bringip des peloponesischen Rrieges, bafür wieder bas Gebiet bes Feindes gu verwüften, b. h. herunterzuseben und zu ichmähen, mas er werth und würdig halt, jo ift fein Abfeben, wo bas ein Ende nehmen foll. Das oberflächliche Angehegeltsein, biefes mit bem Stichworte eines philosophischen Schulterminus imponiren wollen, macht den Streit, wo um Prinzipien herumgezanft wird, vollends unleidlich, ber einzige Trost dabei ist das alte brave Bort "ift's Thorheit, wird es untergeh'n, ift's Gottes Werk, jo wird's bestehn." Diefe mildangeschwollenen Baffer bes Parteigantes werben fich verlaufen und werben verfitern - und die Denkmale, welche die Meifter fich felbst feten, werden stehen bleiben, ohne von der Sochfluth gefturzt werden zu fonnen.

Es ist sehr bezeichnend, daß Berlioz erste (später von ihm selbst wieder der Deffentlichkeit entzogene) Arbeit eine Musik zu Göthes Faust war, zu diesem Faust, der die aufgespeicherten Schäte des Wedankens durchsorschend, unbefriedigt in die Tiese des Gedankens hinuntertaucht und an die letzten Grenzen des Existirenden mit frevelshafter Hand anpocht, vom Himmel seine schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust verlangt, und nie dazu kömmt, zum Augenblick zu sagen "verweile doch, du bist Grenzen der Musik.

fo icon." - Auch Berliog bat taum je gu einem mufifalischen Moment bas gleiche Wort gesprochen. Wie oft läft fich nicht felbit Beethoven behaalich nieber -- er aonnt fich Rubemomente, er fann bei einem Gedanten gerne und liebend verweilen. Berliog nie! Er patt feine Themata wie mit haffender Liebe ober liebenden Sak ihr Bachsthum zu einer oft riefigen Entfaltung wird wie von vulfanischer Glut in Saft emporaetrieben und gezeitigt und blüht bagwischen irgendwo eine ftille, garte Blume auf, jo bleicht und welft fie gleich vor ber wilben Ramme. Und boch fühlt Berliog mit einer innigen Bartheit, mit einer Tiefe ber Empfindung, wie außer ihm und Beet= hoven kaum je ein Tondichter gefühlt hat. Reben bem orgiaftischen Taumel feiner großen Allegri fteben Abagios, - beren mundervolles Gemutheleben gang gebeimnikvolle Regionen aufschließt -- ja, Berliog tennt auch ben Frieden, er fucht ihn, er verlangt nach ihm mit verzehrender Gehn= jucht - aber er hat ihn nicht. Wen follte es nicht in's tieffte Innere rubren, wenn er im britten Cate ber Sinfonie fantastique, ber scène aux champs an ben Bufen ber Natur flüchtet und ihre munderfame Sprache jo innig verfteht, fo liebend nachzusprechen weiß und alles bas boch nur, um endlich babin zu fommen, baß bem ein= famen hirtenruf burch die finftere Racht ferner Donner brobend antwortet? Rein Friede ift unter dem leisen Blätterraufchen, dem Riefeln des Baches, den hellen Rufen ber Bogel in bas Berg bes Dichters gefommen! Wo ware etwas Ergreifenderes als bas einleitende Abagio berfelben Synphonie - diefer wie aus glühenden Thränen und

mebenben Seufzern zusammengewobene Sat? Wahrlich. batte Berliog überall folde Dufit gefdrieben - Dufit, die wirklich Musik ift - fo mare Baganinis großes Wort gerechtfertigt: "Beethoven ftarb, um in Berliog wieder aufguleben!" - Allein, Berliog bat nur gar gu viel Mufik gemacht, die eigentlich nur Titularmusit ist, Musit in partibus infidelium, Boefie, Die fich als Mufit mastirt hat, - es ift bas umgekehrte Berfahren gegen ben Schers in Tied's phantaftischem Luftspiel "die verkehrte Welt", wo die Duverture, und die Entract=Musik nicht burch Musik, fondern burch Worte, burch Boesie ausgebrückt Gegen eine folde Befduldigung murbe freilich niemand eifriger protestiren, als Berliog felbft, bem es mit feiner Musif als folder aar febr Ernft, und ber ohne Zweifel in feinem Gemiffen fest überzeugt ift, nur bem= menbe Schranten zwischen Boefie und Dufit niedergeworfen zu haben, ba boch bas, mas er niederwarf, nicht. ju verrückende Grengsteine gewesen find. Berliog hat feinesmegs - nach bem beliebten Ausbrude bes Rabifa= lismus - "mit ber Bergangenheit gebrochen." - Thut er sich boch fogar, trot seiner verholenen ober auch un= verholenen profunden Abneigung gegen Sebaftian Bach und Banbel, auf feine Geschicklichfeit im boppelten Contrapunkt etwas ju gute, wie viele Stellen feiner Werke (3. B. die fleinen Fugatos in ber ronde du sabbat, im Fest bei Capulet, Biuliettas Leichenzug u. f. m.) gang beutlich erkennen laffen. Er läßt im erften Cabe feiner phantaftischen Synphonie und feines Sarold ben erften Theil wiederholen, fo wenig Inhalt und Struftur biefe

Wiederholung rechtfertigen und offenbar nur mit einem Rücklicke auf die bisherige Obfervang. Er trachtet feine poetischen Stoffe fo anzuordnen, bag fie fich in ben vier herkommlichen Gagen einer Synphonie (erftes Allegro, Andante, Scherzo, Finale) unterbringen laffen. Go tritt in ber Fantastique ber anmuthige Balger ber Ballicene an die Stelle bes Schergo, die scene aux champs vertritt bas Abagio und ber Hinrichtungsmarsch mit bem baran als Fortfetung gehängten biabolischen Bochzeits- und Begrabniffeste bes Gerichteten bilbet bas Finale. Aehnlich gliebern fich bie vier Gate bes Harold en Italie, baß bie erfte Szene "Barold im Gebirge, Szenen ber Melancholie, bes Glückes und ber Freude" in ber Fassung eines einleitenden Andante und eines zweitheiligen Allegro (alfo in der Form eines "ersten Sapes") geschilbert erscheint, ber Bilgerzug in seiner ruhig marschmäßigen Bewegung mit einem doralartigen Mittelfate bas Anbante, Die in ihren raschen Ritornellen baktylisch bewegte in ihren gefangvollen Stellen naiv lebendige Serenade d'un mon-· tagnard bas Scherzo, die schwungvolle Orgie des brigands bas Finale bilbet. Noch merkwürdiger ift es, wie fich Romeo und Julie in die gewöhnlichen vier Synphoniefate als in ein Profrustesbett legen muffen, obwohl bei ber Menge fleinerer und größerer Zwischensäte, burch bas Voransenden einer Ginleitung (dispute) und eines gefungenen fogenannten Prologes, burch bas Gliebern bes Finals in Arien und Chore (weniger in ber Weise bes Schluffates ber Beethoven'ichen neunten Synphonie als in ber Beife eines großen Opernfinales) die gewohnte

Theilung in vier Gate gamiffermagen masfirt ericheint. Die Genefis biefes merkwürdigen Bertes ift gang unzweifelhaft folgende: Berlioz, der ohnehiu ein glühender Berehrer Shakespeares ift (wie er benn auch späterhin zu beffen Lear eine grandiose Duverture, und zu Samlet einen Trauermarich componirt hat), fühlte fich von dem un= fterblichen Liebesgedichte bes großen Britten zum mufikalifden Nachdichten angeregt. Gehr begreiflich, benn Romeos und Julias Geschichte mit ihren Iprischen, leiben= icaftlichen Momenten bat ichon an und für fich etwas musikalisches, baber sie auch oft genug zu Operuterten verarbeitet morben ift. Berliog, ber Sunphoniecomponift. fonnte ober mochte biefe Form nicht brauchen. Er fab fich also in ber Tragodie Chafespeares um, welche Situa= tionen etwa zu vier Caben einer Synphonie Anregung geben fonnten. Romeo feufzt im fehnfüchtigen Lebensbebürfniß nach ber im Grunde höchst gleichgiltigen Rosalinde - bas gibt ein sentimentales Ginleitungsandante. Romeo lernt feine Giulietta auf dem Ball bei Capulet fennen ein Ball! welche Gelegenheit zu einem raufchenben erften Stude! Fur bas Abagio bietet fich die Baltonfzene wie von felbst bar - bie tragische Entwickelung findet im Finale genügenden Raum, zumal wenn, wie es ja Beethoven in seiner letten Synphonie gethan hat, Singstimmen herangezogen werden. Aber bas Scherzo — wo ein Scherzo finden? Salt - gibt Mercutio nicht eine höchst humoristische Beschreibung von dem niedlichen Sput ber Fee Mab? - Gefunden! - Und fo bilben alfo bie vier hauptfate in folgender Beije ben Kern des Berfes:

| Ginleitung, erftes 2 | lllegro | <br>Romeos Melancholie,    |
|----------------------|---------|----------------------------|
|                      |         | Ball bei Capulet.          |
| Adagio               |         | <br>Liebesizene im Garten, |
| Scherzo              |         | <br>Die Fee Mab,           |
| Kingle mit Chor      |         | <br>Szene in ber Gruft.    |

Bier ift nun freilich ichon ein fehr bedenklicher Bunft. Die Spisobe mit ber Ree Dab ift im Originale ein gelegentlicher Ginfall, ein Scherg Mercutios, womit biefer ben in Liebesmelancholie verfuntenen Better Romeo neckt und zu erheitern sucht, und hat auf den eigentlichen Entwicklungsgang ber Sandlung gar feinen Ginfluß. In der Berliog'ichen Synphonie breitet fich diese Rebenfache in großen Dimensionen zu einer Hauptpartie aus, aleichiam wie in einem gefunden Körper irgend eine unwesentliche Druje zu franthafter Monitrofität anschwillt. Allein Berliog fühlte, daß in biefen vier Stationen die reiche Dichtung bes Britten boch aar ju lückenhaft und bruchftückartig wiedergegeben fei. Also mußten vermittelnde Bwifchenfaße herbeigeholt werden, und weil ber Chor um des Fingles willen doch einmal schon ba war, so konnte er ja gelegentlich einfallen, um den Borern Licht zu geben - ja noch mehr, statt wie es bei ber Kantastique ber Fall war, ein gebrucktes Programm an die Buborer beim Gintritte in ben Concertfaal zu vertheilen, fonnte biesmal bas, um mas es fich Cat für Cat handelt, versifizirt, bem Chore gur Absingung anvertraut und als "Brolog" vorangeschickt werben. Diefer Brolog ift alfo, bei Lichte besehen, ein in Verse gebrachtes, vom Chore abgefungenes Programm. Berliog, ber geiftreiche Dann, mag bas Lächerliche ber Sache gefühlt haben, - gu entbehren mar fie nicht, es galt alfo ben Difftand möglichst unmerklich zu machen. So wurden benn wieder in bem Prolog zwei Zwischenfate eingeflickt. Der eine ift ein Lied für Altstimme in zwei Strophen, welches bas Lob der Liebe, Italiens und Shakespeares enthält, zugleich ein Memento für des Componisten Landleute. wenn sie etwa den sauvage ivre des herrn von Boltaire noch nicht vergessen haben follten - im Grunde aber boch ein gang muffiges Mittelglieb. Weniger muffig ift ber andere Ginfchub, die vom Tenor vorgetragene "Er= gablung von der Ree Dlab" - infoferne aber boch tautologisch, als späterhin eben das, mas der Tenor erzählt hat, noch einmal als Instrumentalfat - judem bas an fich Unberechtigte, Unwesentliche ftatt einmal jogar zweim al erscheint. Der Brolog verlangte aber auch feine Inftrumentaleinleitung; dazu bot die erfte Szene ber Tragodie. ber Bank ber albernen Gefellen Gregorio, Samjou u. f. m. ber machsende Tumult, der Eintritt des Bringen Esfalus, die Beschwichtigung bes Streites burch seine Unsprache einen Stoff. Freilich hat bas Trauerspiel eine andere Defonomie als ein großes Instrumentalftud es ift befremdlich ein Werf ernstester Richtung mit einem burlesten Thema ber Altviolen anfangen zu feben, bas uns an das "Efelbohren" erinnern foll. Rur ber gute humor, mit bem die Sache durchgeführt ift, die intereffante, fugirte Urbeit, die mirtfame Steigerung und insbesondere die Erinnerung an ben Anfang bes Shakespearischen Studes bewirfen, daß das Unpaffenbe eines folchen Un-

fanges nicht unangenehm auffällt. Roch ein Uebles babei ift, daß fich vor die eigentliche Ginleitung "Nomeos Melancholie" ber Prolog als Boreinleitung und vor biefen die dispute als Vorvoreinleitung brangt, mas beinahe an bas Wirthshaus in den Flegeljahren an Jean Paul erinnert, bas im Schilde wieder ein Wirthshaus hatte, auf beffen Schild abermals ein Wirthshaus erschien u. f. w. Und so theilt sich benn bas Werk, wie bie Partitur zeigt, in folgende Abschnitte:

Einleitung Streit, Tumult, Befdmichti= gung burch ben Fürsten.

Prolog, mit Strophenlied ber Chor Altstimme und Solo bes Tenors.

Romeos Melancholie, Concert Erfter Sat (?) und Ball bei Cavulet.

Bwischensat und Chor . Ginfamfeit und Stille in Capulets Garten, Chor ber jungen Freunde Capulets, die im Beimgeben Reminifcen= gen an die Ballmufit fingen.

Adagio 2. Sat . Liebesicene. Die Fee Dab. Scherzo 3. Cab

Zwischensat Chor Julias Leichenzug, Pfalmodie. Bwischenfat . Romeo in der Todtenaruft.

Anrufung, Julias Ermachen. erfte Wirfungen bes Giftes, Bergweiflung und Tod ber

Liebenden.

Finale

Dramatische Szene, Chor ber Montecchi und Capuletti, Lorenzos Crzählung, Bersöhnung ber Feinde, Friebensschwur.

Bei aller, mitunter außerordentlicher Schönheit der Ausführung ist am Ende dieses wunderliche Mittelding von Synphonie, Oratorium und Oper doch nur ein ziemlich monströser Tragelaph geworden. Gine ganz natürliche Folge des im Prinzipe gelegenen Mißgriffes, ein Dichterwerk mit allen seinen Besonderheiten in Musik übersethen
zu wollen! Ja, dieses falsche Prinzip, dieses Streben,
gerade das, was der Dichter in Borten gesagt hat, nun
eben so in Tönen ausdrücken zu wollen, hat sogar die
in die rein und specifisch musikalischen Partien, wo die
Musik im eigenen Gebiete als Königin zu schalten das
Recht gehabt hätte, störend eingewirkt.

In bem Abagio ist ber Gang bes Shakespearischen Dialogs ber sogenannten Balkonfzene so ziemlich auch in bem Gange ber Tonweisen zu erkennen, so, daß sich das Orchester nicht nur zu einem förmlichen Dialog zwischen seinen tieseren Tonwerkzeugen (Violen, Violoncells, Fagotten, Hörnern) und seinen höhern (Geigen, Flöten, Oboen, Clarinetten) theilt, und das Zweigespräch zwischen Romeo und Julia auf diese etwas materielle Art versinnlicht, sondern die musikalischen Ideen und Perioden ungefähr dem Stimmungsgange des Gesprächs folgen. — Da ist nun ein beinahe gestaltloser, träumerischer Ansang, ein inniger Gesang hebt sich allmählig heraus, das Violoncell tritt

bergu, furge recitativifche Bhrafen, benen die bobern 3n= strumente in ängstlich bewegten, abgebrochenen Lauten antworten - Bortreten einer glühenden Melodie, die fich ju größter Intensität steigert, eine Art feierlicher Unterbrechung (ber Moment bes Lebewohls) breit ausklingender Schluß, ber immer wieder Anfange von Melobieen bringt, gerade wie im Originale die Liebenden wiederholt gurud: fehren und einander immer noch etwas ju fagen baben. bis bas lange Diminuendo Romeos endliche Entfernung versinnlicht. Will man biefes - man verkenne es nicht - munbersam ichone, erareifende Abagio nur aus fich felbit, aus ben Gefeten musikalischer Conftruktion, nicht aus bem porbilblichen Gange ber Szene bes Drama erflaren, fo wird man in die größte Berlegenheit gerathen, ja geradezu fagen muffen, es fei willführlich und in fich unzusammenhängend.

In ähnlicher Weise wird mit unverfennbarer Anspielung auf Frau Mabs niedliche, von Shakespeare beschriebene Equipage in der Musik das zierliche Traben, ihres Gespanns ausgebrückt, u. s. w. Wer zu allen dem nicht seinen Shakespeare in der Tasche oder im Kopse mitbringt, für den verliert die Sache ihre ganze Bedeutung oder doch den größten Theil davon. Wenn "Meeresstille und glückliche Fahrt" als eine ähnliche genaue Ueberssehung des Dichterwortes erkannt werden muß, so ist der große Unterschied dabei, daß dieses Tonwerk, auch völlig abgesehen vom Göthe'schen Gedichte, aus und durch sich selbst erklärbar und verständlich ist, und seinen ästhetischen Schwerpunkt, die Bes

bingungen feiner Erifteng in fich felbit tragt, mahrend bei Romeo und Juliette diefer Schwerpunkt außerhalb bes Tonwertes - nämlich im Shatespearischen Drama liegt. Wenn gur Rechtfertigung auf Beethovens neunte Sunvhonie hingewiesen worben ift, fo ergibt fich nach bem vorhin Entwickelten die Saltlofigfeit einer folchen Rechtfertigung von felbit. Beethovens Synphonie ift nicht blos der rein musikalischetechnischen Seite der Ton- und Tattarten, der gewählten Themas und ihrer Durchführung nach ein fest gefügtes, fest in sich geschlossenes und abgegrenztes, organisches Ganze, fondern auch der ideale Inhalt entwickelt fich mit einer Confequeng, welche ber höchsten Bewunderung werth ift, fo daß alles Nachfolgende als eine nothwendige Folge bes Borbergegangenen und ber endliche Eintritt des Chores weder als muffiger Einfall, noch als ein bloges Steigerungsmittel bes Effettes, noch als unentbehrlicher Commentar, fondern eben auch nur als ein wohlbegrundeter Entwidelungspunkt bes gangen fünstlerischen Organismus dieses außerordentlichsten aller Instrumentalwerke erscheint. Diefe nabe liegenden Wahrbeiten hat auch Mendelssohn überseben, als er sich durch bie neunte Synphonie verleiten ließ, in feinem "Lobge= fang" die Form berfelben außerlich nachzuahmen. fängt eine Synphonie an, currente rota wird ein Dratorium baraus - beibe fteben unvermittelt und nur äußerlich durch das durchgehende erfte Thema der Posaunen



zusammengeknüpft neben einanber. Nach dem britten Synsphoniesate, bem Adagio religioso, beginnt der Chor auf bieses Thema zu singen "alles was Odem hat, lobe den Herrn" und wir stehen also dem Gedanken nach wieder ganz genau auf demselben Standpunkte, wo wir, drei Säte früher, bei Beginn der Synphonie waren.

Berliog bleibt fich aber auch bann in feinem nicht fomobl unmufitalischen als außermufitalischen Bringip gleich, wenn er fich ber Stube eines Brogramms icheinbar begiebt. Das fürzeste Programm unter feinen Sonphoniewerfen hat Sarold - ober eigentlich gar feines, jondern jeder ber vier Cate tragt nur eine bezeichnende Ueber= ichrift -- alfo nicht mehr als Beethoven auch für feine Bastoralspnyhonie in Anspruch genommen hat. Mllein auch hier ift ber Unterschied viel größer, als es nach biefer zufälligen äußerlichen Aehnlichfeit ben Unschein hat. Die Baftoralfnnphonie ift, gang abgesehen von ber reigvollen Schönheit ihrer musikalischen Textur, nach bem ihr ju Grunde gelegten bichterischen Plane ein tieffinniges Geniuswert, in welchem ber poetischereligiose Grundgedanke im erften Cabe wie aus einem Reime zu fproffen beginnt. Sat für Cat fich mit innerer Nothwendigkeit organisch immer reicher entwickelt, bis im Schluffate ber voll erblühte Baum buftend und glanzend bafteht - in ber Erbe wurzelnd, jum Simmel beutend. Der erfte Cat ift ein weites Landschaftsbilb\*) - es ift bas aufathmenbe

<sup>\*)</sup> Wer die unfäglich schone Aussicht vom Abhange bes Kahlengebirges bei Wien kennt (etwa von den Sohen oberhalb Seiligenstadt) diesen Blid über die Rebenhügel und freundlichen Ortschaften bes

Entzücken barin, bas uns die ganze Brust übermächtig füllt, wenn wir, nachdem uns der Winter in den Steinmauern der engen, düstern Stadt gesangen gehalten, hinaustreten in die jugendfrische Herrlichkeit der lieben Natur. Ein einfältiges idyllisches, Motiv piano und mit einer Ferma beschlossen, leitet beinahe wie ein Motto das Banze ein und trifft gleich den rechten Ton. Es wird die zum Jubel gesteigert — so daß ihm der Dichter ein zweites, gleich einsaches und gleich zauberhaftes mäßigend und doch wieder neu anregend entgegensehen muß. Wer möchte alle die wundersamen einzelnen Züge anführen? Um nur eines zu erwähnen — welcher Zauber liegt gleich vom 16. Takte an in der Stelle, wo das Motiv



wie aus weiter Ferne angerückt kömmt und sich dann wieder in weite Ferne verliert? Wenn der Satz mit dem Anfangsmotiv ausgeklungen, ift und klar, daß der Meister mit der Uederschrift "Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande" den Inhalt zwar richtig, aber doch im Grunde nur annäherungsweise bezeichnet hat. Wir verlieren und in diesem Tonstücke gleichsam selbst, nach allen Seiten fortgeführt von der blühenden Herlichteit des weit ausgebreiteten Landes — unsere Gedanken schauplat —

Borbergrundes auf ben Spiegel ber Donau, die herrlich bewalbeten Donau-Auen, hinüber über die weite Fläche des Marchfeldes, bis wo die blauen Karpathen den Horizont abgrenzen, der wird ahnen, wodurch Beethoven angeregt worden sein mag.

ben Schauplat bes Nachfolgenben. Go wie ber Deifter im erften Stude feine Rreife nicht weit genug gieben fonnte, fo brangt er nun im zweiten Stude "ber Szene am Bache" alles was er im erften Cape gewedt und angeregt, wie in einen eng und heimlich beschränkten Raum zusammen - wohl mag man fich ein lieblich grunes Thal benten, in welchem ber Bach unter bem Schattenbach anmuthiger Gruppen von Bäumen und zwischen bichtem Gebüsch hinflient. Und bier tritt, in bem ausgesprochenen Inrifchen, contemplativen Element bes Capes ichon bie Figur eines gedankenvoll träumerischen Wandlers (wohl Beethovens felbst) herein - taufend Frühlingsstimmen, bie sich alle zum blühenden Dasein drängen, weben und weben und wogen um ihn, bas reich pulfirende ichaffenbe Leben in ber Natur; endlich hält er an und horcht brei finnig zusammenklingenden Naturlauten: Nachtigall, Bachtel, Rufuf - es ift eine liebliche Einfalt, die zu Thränen rühren könnte. Um Ausgange bes Thales - was fann natürlicher fein - tritt unfer Wandler, und wir mit ihm, in ein Dorf voll Tang: und Sonntagsjubel, "luftiges Beifammenfein ber Landleute." Co hat fich also unfer Gesichtsfreis vom einzelnen Menschen, bem Spazierganger, zur Anschauung einer ganzen Boltsmenge erweitert. Allein, bas ift nicht ein zufälliger, einzelner Bauerntang in biefem ober jenem Dorfe - biefe frohlichen Menschen find Repräsentanten ber gangen, im lieben Mai jubilirenden Menschheit, wie die Spazierganger in Gothe's Fauft es auch find. hier hat nun ber humor bes Meisters ein weites Feld, und regt fich in ben ergöplichften Sprüngen.

Wer lacht nicht über biefen bäuerisch hereinpolternben Zweivierteltaft, ber bie Lust zur Ausgelassenheit emportreibt, ober über bie burleske Figur bes Dorffagotisten\*), ber nichts blasen kann, als bie brei Töne



die er aber während des Tanzes mit anerkennenswerther Beiftesgegenwart anbringt, wo fie nur hinpaffen wollen. Die Beiterfeit ber früheren Gabe fteigert fich bier gur Romit - und es ift ein Beniegug, bag der Deifter vom Romifchen gang ploglich auf beffen entgegengefetten Bol, das Erhabene, durch den einfachen, wohl motivirten Rug überspringt, daß ein Gewitter die Luft unvermuthet unter-Die Aufregung ber Clemente mabnt mit gemal= tiger Majestät an die Schwäche des Menschen diesen ent= feffelten Rräften gegenüber - nicht blos den Luftfreis reinigt physisch, auch ben Gefühlstreis, in bem wir uns bisher bewegt haben, reinigt fittlich dieses Gewitter. Aber ber Donner gehet friedlich vorüber, ber Bote bes Ewigen fam "Erfrischung auszuschütten über ben stärdenben Salm, über die herzerfreuende Traube." Da ruft, mahrend noch ber Donner in der Ferne verrollt und ber lette Blit am Borizonte judt, bas hirtenhorn bie Berftreuten gufammen, ba wenden sich Aller Blicke nach oben, und in bem fo hirtenmäßig einfältigen und fo feierlich grandiofen Schlußfate ertont ber Preis bes Berrn ber Natur, bes Schopfers.

<sup>\*)</sup> Diefer artige Ginfall gehört einem Mitarbeiter ber Schumann'ichen Musitzeitung an.

Ja, es ist uns, als sähen wir wieder die weite Gegend des ersten Sabes, aber anders beleuchtet, und bevölkert von frohen, dankerfüllten Menschen — noch mehr, es ist uns, als sähen wir, wie auf manchen alten Bildern, am himmel die majestätische Greisengestalt, das Symbol der Gottheit\*) mit ausgebreiteten Armen segnend über das weite Gelände hinschweben. —

So fing also das Werk mit ganz allgemeinem Wohlsgefühle an der Natur an und endet mit dem höchsten Gedanken. Wer darf da sagen, die heroische Synphonie oder irgend eine andere sei größer? Freilich jene nordedeutschen Stribenten, denen der Glaube an Gott zufällig abhanden gekommen ist\*), können consequenter Weise in der Pastoralsynphonie nichts erblicken als eine "Neihe zusammenhangloser Bilder" — es sehlt dem Gewölbe der Schlußkein, und da muß es unausweichlich zusammenstürzen. Denn wenn die "frohen und dankbaren Gesühle nach dem Sturme" nichts weiter sind, als ein sich Gratuliren, daß es nicht eingeschlagen hat, so ist die unsterbliche

<sup>\*)</sup> Auf Bilbern ber Trinität ist die Greisengestalt des Baters so gut bloßes Symbol, wie die Taube des heil. Geistes. Aur die, zudem portraitartige Darstellung des menschgewordenen Sohnes ist eine unmittelbare Rachbildung des Realen.

<sup>\*\*)</sup> Die deutsche Wissenschaft und überhaupt die deutsche Literatur leidet dermalan einer wahren Theophobie. Das Mittelaster nannte nicht gerne den Teusel, die Neuzeit nennt nicht gerne Gott, und das Ausweichen istosttragischmisch genug anzusehen. Benn in einem neuern, übrigens sehr tücktigen kosmologischen Buche, "fürs Bolt" lange, bezeisterte, hymnenartige Expectorationen, ja förmliche Gebete an die Cektrizität, die Wärme u. s. w. austreten, dann muß man wirklich sagen: difficile est satiram non scribere.

Dichtung Beethovens freilich auch nichts weiter als ein musikalisches Tagebuchblatt aus irgend einem gleichgültizgen Sommeraufenthalt auf bem Lande. — Begründeter möchte der Haroldz Synphonie gegenüber der Vorwurffein, sie könne nur für eine Reihe zusammenhangloser Bilber gelten.

Schon die lleberichrift "Sarold" wird manchen über bie Tendeng bes Werkes faum näher auftlaren, benn Byrons Childe Sarold mag nicht Jedem in Erinnerung fein, und bann mare es ein Irrthum ju glauben, baß Berliog unternommen habe bas gange, an Details überreiche Gebicht, fo gut ober übel es angeht, in die Sprache ber Musik zu überseben, etwa wie wir es vorhin an Chakespeares Romeo und Julie gesehen haben. Der frangofische Titel lautet etwas bestimmter "Harold en Italie". Alfo auf Italien, bas Bunderland ber Runft und ber Natur ift es abgefeben, bas Land, aus bem fich jeber seine Reiseerinnerungen gern aufhebt - entweber wie Adolph Stahr in einem dreibandigen Buche, ober in einer Synphonie wie Berliog. Co ift es also eigentlich Berlioz en Italie, mas wir ba vor uns haben, und ber Tonbichter hat nur die typische Figur bes Byron'schen Harold vorgeschoben, um nicht ben Berrn Fetis und Scubo Anlaß zu neuen Angriffen zu geben. Italien ift unter andern bas Land, bas unfern Dalern auch Stoffe gu Genrebilbern liefert. Gin Bug romifcher Bilger - Bifferari - Banditen; wie oft prangen nicht diefe Gegenstände an ben Wänden unferer Runftausstellungen? Ja, wüßte man es nicht anders, man fonnte nach diesen Malereien Grengen ber Mufit.

fast glauben, gang Italien fei nur von Bilgern, Bifferari und Banditen (allenfalls auch noch von Gartner: und Fischerfamilien) bevölfert, und die Ginwohner beschäftigen fich vorzugsweise bamit, entweder Tarantelle zu tangen ober Reifende zu überfallen. Was nun bie Genremalerei ungabligemale geliefert bat, bas bat biesmal auch die Mufit zu leiften unternommen. Der zweite, britte und vierte Cat ber Ennphonie find mahre Genrebilber - im erften Cape aber, ber (laut Neberichrift, benn aus bem Inhalte ift es nicht herauszulegen) "Sarold im Gebirge" fcilbert und ber uns "Szenen ber Melancholie, bes Glückes und ber Freude" vorführt, aibt ber Dichter ein Land= ichaftebild und als Staffage Barold, ober, richtiger, fich Alfo auch bier, wie Beethoven die Baftoralinn= phonie bezeichnet bat, "mehr Ausbruck ber Empfindung als Malerei". Allein da steett es eben. Den Ausbruck ber Empfindung, die Melancholie, bas Glud, die Freude werben wir aus bem Cabe berauslefen, ohne bas Brogramm gur Sand nehmen zu muffen. Allein ber Begriff bes "Gebirges" biefes fatale aux montagnes, tritt uns aus biefer reichen, schwungvollen Tonsprache boch nirgends entgegen - bas ift nun ichon ein außerliches; etwas, bas im Programm, aber nicht in ber Bartitur fteht. Geben wir nun, wie fich ber zweite Cat ber 3bee nach an ben erften ichließt und fo meiter. Da merben wir benn finden, baß nur bie gang außerliche Borftellung "Stalien" bie vier im Uebrigen beterogenen Cabe verfnüpft, benn mas haben die Bilger mit dem Bifferaro, diese beide mit ben Briganten zu thun? Der Componist hat sich bas nicht

wegleugnen können und hat durch die Figur seines Helben Harold (sehr ungenügend) Zusammenhang hineinzubringen gesucht, und da diese Vorstellung im Grunde noch immer eine äußerliche ist, so muß ein Violas Solo durch alle vier Säge immer im Namen Harold's das Wort nehmen — eine Verbindung, die musikalisch noch weniger genügt, als das Durchgehen einer Melodie, der sogenannten double idee fixe (welche wieder die Geliebte des Künstlers vorstellt) durch die sinkonie kantastique. Denn in dieser bildet doch ein musikalisches Motiv, das oft in merkwürzbigsten Gestaltungen wiederkehrende



bie allgemeine Copula des unter fich höchft verschiedenen (Ball, hinrichtung u. f. m.) im harald muß lediglich bie Rlangfarbe eines Orchesterinftrumentes bagu bienen. Dann aber hat diefes emige Sineinspielen ber Biola in ben Bilgergug, die Serenade, ja in die mufte Rauberorgie am Ende fast ichon ben Charafter einer unabweisbaren Bubringlichkeit; - man wundert fich im Stillen, bag Bifferari und Briganten diefen "er mengt fich in Alles" nicht furg und gut fortprügeln. Es ift noch ein Schlimmes babei. Beethoven enbet feine Synphonien ber 3bee nach mit einem vollen Bohlflange - fo die Baftoralfynphonie mit ber 3bee "Gott", Die fünfte mit ber 3bee "Sieg bes Göttlichen", die heroische mit ber 3bee "ewiger Ruhm" Wie endet Berliog? Co wie er die Fantau. j. w. ftique in die gräulichen Phantasmagorien eines Beren-12\*

sabbats verlaufen läßt, endet er Harold mit einem wilden Gelage von Käubern und Mördern — also mit einem ästhetischen und sittlichen Mißtlang. Als Gegengewicht gegen das diabolische Treiben der entmenschten Rotte bringt er weilenweise Anklänge (reminiscences) an die früheren Säte, Rücklicke auf den Pilgerzug u. s. w. Sie wirken mitten unter den wüsten Fraten sehr wohlthätig — und doch muß man fragen, was wollen und sollen sie da? Es ist dasir wohl keine bessere Antwort zur Hand, als jene Wild's aus dem Göt von Berlichingen. "Das Rasen und Brennen und Morden mußte doch einmal aufhören."

Es ift anziehend, von bier unmittelbar einen Blid auf Mendelssohns Spnyhonie in A-dur (Mr. 4) zu werfen. In den Biographien Mendelssohns (3. B. von Lampabius) lieft man, er habe mahrend feines Aufenthaltes in Rom eine Sunphonie in A componirt, ober boch entworfen, und allgemein wird foldes auf die Synphonie in A-woll (die britte) bezogen, so daß Lampadius in ihr einen languor italicus finden will, und felbit ein Schumann fich genug täuschen ließ um zu schreiben: "Sie fonne, gleich ben italienischen Szenen im Titan auf Augenblicke bas Leid vergeffen machen, jenes Simmelsland nicht gefeben zu haben." Aber ohne jene Tradition mare ichmerlich Jemand auf ben Ginfall gefommen, barin etwas ita-Dieje Composition mit ihren weich lisches zu suchen. verschwimmenden Umriffen fann unmöglich ein Bild bes Landes geben, wo (nach Gothes Ausbrud in ben romifchen Elegien) Phobus der Gott Formen und Karben bervor-

Den Sir Signed

bebt. Diefes felia wehmutbige Sinnen und Schwärmen. biefe holbe Traumerei ift fo echt beutsch, biefe Dufit fieht fo blond und blauäugig aus, daß man ihr und fich Gewalt anthun muß, um darin bas Ergebniß italienischer Gindrucke ju finden. Das Rathiel lofte fich, als nach bes Deifters Tode bie Sonphonie in A-dur mit bem Saltarello ericbien. bie gang bas feurige Drangen, bas Frühlingsfrifche, bas hellblidende ber Jünglingscompositionen Mendelssohns hat (er war als Jüngling in Rom) während die A-moll= Enuphonie offenbar aus ber Beit feiner reifften Durch= bildung herrührt, und nun gar nach ber ichon berührte Umstand, bag bas Ringle ber Synphonie in A-dur in ber Neberschrift ausdrücklich als Saltarello bezeichnet wird und in Beife und Abnthmus bes bekannten, fur Rom charafteriftischen Volkstanges geschrieben ift, also bireft ben Ort anzeigt, wo ber Componist die Anregung jum Werke erhalten hat. Und jene italische Klarheit der Um= riffe, jenes heitere, unbefangene Beniegen bes reich ftromenden Lebens ohne träumendes Reflektiren ift gerade ein Grundzug ber A-dur-Snnphonie. Wäre es nicht zu gewagt, fo fonnte man fagen: wie aus ber Beethovenichen Bastoralsunphonie ber Lokalton ber lieblichen Umgebung von Rußdorf, Beiligenstadt, Grinzing u. f. w. (bei Wien) herausklingt, blos weil der Meister diese Tone zufällig bort fühlte und bachte, fo flingt aus ber Mendelsjohn'= schen Synphonie zwar nicht ber Eindruck Roms — ber urbs aerna, wo nach Jean Pauls Ausbruck die Geister ber Belben, Rünftler und Beiligen ben Menschen ernft mahnend anblicken — wohl aber ber Lokalton ber Um=

gebung bes Monte Capo im naben Albanergebirge beraus. Na man mag fich ben Mingling Menbelsfohn mohl benten. wie er etwa von Nemi ober Benzano aus über ben runden Seefpiegel auf die prächtig bebufchten und bemalbeten Uferabhange ichaut und wie ibm plotlich bas in voller Frende am Leben aufjauchzenbe Motiv bes erften Cates burch die Seele fahrt, bag er es laut fingen muß. Andante bat man firchenmäßig finden wollen. Die Rutte macht, nach einem alten Sprichworte, noch nicht ben Monch, und eben fo menia macht ein fortgehender contrapunktischer Bag ein Tonstück schon zu einem firchlich ge-Treffender mare vielleicht bie Bezeichnung, baf das Andante wie im Chronifenftnl romantisch von alter Beit ergablt - nur zuweilen blickt bes Dichters Muge wehmuthig lächelnd burch. Da wir mit unferer Phantafie bod) nun einmal im Albanergebirge find, fo gedenken wir bier vielleicht ber malerischen Burgginnen von Grotta-Ferrata und ber alten Andachtsstätten mit den ernsten Mosaikbildern Beiliger auf Goldgrund. Im Menuet tritt bie Berson bes Tonbichters mehr in ben Borbergrund; es ift reinftes Wohlgefühl, rubiges, stillfeliges Benießen, was aus dem milben Sange biefer Melodie fpricht; gleich als fage er fich Ruderts berrliche Worte vor: "Die Erd'ift icon genug ben Simmel zu erwarten, ben Simmel gu vergeffen nicht ichon genug ihr Garten." Und diese Baldhörner im Trio, find fie nicht, als befalle ihn mitten im italischen Barabiese eine recht bentiche Sehnsucht nach bem lieben hellen Grun ber Balber feiner Beimat? Im Finale aber, dem Saltarello, geht es mitten hinein in die brauberon

denfer

unde

Ideta

polici

050

Pai

HIR

ie:

Ġ.

fende Luft bes füblichen Bolfslebens und bas fast mehmuthige Anhalten gegen ben Schluß bin, mabnt es nicht wie ein Seufger bes Tonbichters, baf er in all' ber Berrlichkeit doch nur ein Fremdling, ein Wanderer ift, ber fommt und geht?\*) Wie "Barold" ift alfo biefe Spnybonie eine italienische Reiseerinnerung, ein Stud von Italien, bas fich ber Tonbichter mitgenommen. Es ift gar nicht ohne Bedeutung, bag Berliog fein Werk mit der wilden Luft von Briganten, Mendelssohn bas feinige mit ber unbefangen beiteren italienischer Landleute abichlieft -- es fennzeichnet nicht blos die Meister. es zeigt auch ben tiefer greifenben Unterichied, baf Denbelsiobns Ennphonie ihren voll befriedigenden Abichluß findet, ben fie durch ftatige Fortentwidelung ber Stimmung von Cat ju Cat vorbereitet, auf folche Beife bas Bange organisch aliebert und sich mit weiser Mäßigung in bem natürlichen Bezirfe der Musit halt, weil sie nicht zu viel will, weil fie mit fluger Beicheibenheit jedem freistellt berauszuholen, mas er fann und mag; mährend bie Berliog'fche Synphonie bei aller Schönheit des Ginzelnen uns boch nur disjecta membra poetæ zeigt, eben weil fie, das natürliche Mag nicht ehrend, zu viel anftrebt. Und fo wird benn bas wechselseitige Berhältniß aller Diefer Runftwerte flar erfichtlich. Bei ber Beethoven'ichen Synphonie entwickelt sich basjenige, mas allenfalls als

<sup>\*)</sup> Wollte man mit Bergleichungen spielen, so könnte man Mensbelssohns Synphonien in A-moll und in A-dur nebeneinanderstellen und sagen "Germania und Italien," wie auf Overbecks bekanztem Nilbe.

Brogramm formulirt neben ber Synphonie fteben fonnte, pollitändia in ihr, wird aus ihr felbst erkennbar und verständlich, und somit fallen ber musikalische und ber bichterische Gebante zusammen. Die Sphären beiber beden fich vollständig. Jede Ginzelheit ber Ausführung findet zudem ihre volle Motivirung in der musikalischen Conftruftion ber bezüglichen Cate - eine Billführlichfeit. eine Tongestalt, die sich nicht aus ben zu Grunde gelegten. Themen vollständig berleiten ließe, ober fich bem festge= fügten organischen Bau bes Gangen nicht als bienenbes, an feinem gufommlichen Orte erscheinendes Blied einreihte. wird man vergebens fuchen. In ben Berlio'sichen Inftrumentalwerfen treten fehr häufig Tongestalten auf, die ber ipecifiiche Mufiter von feinem Standpuntte aus befremblich, ja völlig ungerechtfertigt finden muß, ba fie weder eine nabere noch eine entferntere Begiehung gu ben gur Durchführung gewählten Motiven haben, und die fo lange als Willführ, als eingeschobene fremde Bestandtheile, als Auswüchse erscheinen, als nicht ein Blid in bas Programm bas Rathfel löft, was fich ber Tonfeger babei vielleicht gedacht hat. \*) Ein folches Werk findet alfo feine fünftlerische Ginbeit, feinen organischen Zusam= menhang nur in feinem Brogramm. Sier gerath nun bie Musit in ben feltsamen Wiberspruch, daß fie einerseits ihre Ausbrudfähigkeit zu boch anschlägt, und fich einen Inhalt anmaßt, ber ihr ihrem eigensten Wefen nach verfagt bleiben muß - mahrend fic andererfeits ihre

<sup>\*)</sup> Die Liebeöfzene, die Fee Mab in Romeo und Julie find besonders reich an folden Stellen.

Unzulänglichkeit baburch faktisch anerkennt, daß fie zn einem Programm ihre Zuslucht nimmt. Durch ein Programm aber stellt sie sich ein Armuthszeugniß aus — sie gibt, wie wir schon einmal bemerkt haben, badurch selbst zu, daß sie über ihre natürliche Grenze hinausgegangen ist.

Diese natürliche Grenze ist als Endresultat aller vorstehenden Erörterungen nunmehr leicht zu ziehen.

Die Musit ist ihrem Wesen nach, als eine einerseits architektonische Kunst, eine Kunst symmetrisch geordneter, proportionirter, unter sich correspondirender, construktiver Tonglieder — andererseits als eine poetische, der Idee dienende Kunst bezeichnet worden. Jenes bildet die Form, dieses den Inhalt — das formale und das ideale Moment. Die Grenze, welche der Musit als einer architektonische formalen Kunst gesetzt ist, liegt in der Forderung, daß jede Einzelheit eines Tonstückes sich der rein musikalischen Logik nach, nach dem bloßen formalen Momente vollständig ableiten und begrünzben lasse.

Gleich dem "Gesetz der Teufel und Gespenster", die hinaus mussen, wo sie hereingekommen, sind die Tonsetzer nicht allein in ihren Schlußfätzen an die Tonart ihrer Anfangsfätze gebunden, sondern sie haben auch, zwar in der Bahl, nicht mehr aber in der Durchführung ihrer Themas freie Hand

"in jenem find fie Herren, in diesem find fie Knechte" bies ist allerbings nicht so gemeint, daß fie gleich in ben ersten Takten, ober wenigstens im ersten Theile (bei Synphonien und Conaten in bem jogenannten Bieber= holungefate) alles folgende ankundigen ober aber es als alternirenben Mittelfat ericheinen laffen muffen. Der Componist fann an rechter Stelle auch anderwärts einen gang neuen thematischen Gebanken bringen - aber wie gejagt, es muß an rechter Stelle geschehen. Drangt alles Borgangige ju bem Gintritte bes neuen Motives, fo daß es ber Sorer bei bem mirklichen Gintritte nicht blos billigt, fondern es fo zu fagen, als ein naturgemäßes erwartet hat, fo ift (wie ein Jurift fagen murbe) eine folche Novation eine "erlaubte." Besonders gegen ben Schluß hin mag die neue Tongestalt wie abschließend und wie ein Endresultat plötlich vortreten. Gie gestaltet fich bann oft zur felbständig burchgeführten Coba. Unsehen einer folden Coba haben g. B. die alle Lebensluft feurig aufregenden Gange im Schluß von Mogarts Rigaro-Duverture, ober ber Cintritt bes wie Sturm bufter braufenden dromatifden Ganges im Schluffe bes erften Sates der neunten Synphonie von Beethoven, mahrend die dromatischen Sertaccorde mitten im ersten Allegro ber Sinfonie fantastique als bloger Schredichuß erichei= nen, ba fie nicht an rechter Stelle (alfo willführlich und unmotivirt) auftauchen. Träten fie gegen ben Schluß hin auf, murben fie in gang andere Beleuchtung fommen und es ließe fich über ihre Berechtigung ein Wort reben. Wie forgfältig bereitet Beethoven im Fingle ber F-moll-Sonate Op. 56 ben Gintritt bes letten Prefto, burch bas immmer heftiger Auf- und Abstürmen der hinüberleitenden Bange vor! Und wenn er im Durchführungsfate bes

ug utali Goos

ersten Allegro ber eroica ein ganz neues Motiv bringt\*) so würde ber bunte Reichthum, ber Bilberwechsel bieses musikalischen Epos bie Willführlichkeit nicht beseitigen, hätte Beethoven nicht im Epiloge des Sates, der sich zur Ausbehnung und Bedeutung eines zweiten Durchführungsfates hebt, dieses neue Motiv entsprechend wieder aufgegriffen und so die erforderliche Symmetrie hergestellt.

In ihrem ibealen Momente aber hält sich die Musik innerhalb ihrer natürlichen Grenzen, so lange sie es nicht unternimmt, weiter zu gehen, als ihre Ausdruckschigfeit — das heißt, so lange der dichterische Gedanke des Tonsehers aus den durch sein Werk hervorgerusenen Stimmungen und den dadurch angeregten Borstellungsreihen, also aus dem Tonwerke selbst verständlich wird, und zum Verständnisse nicht ein Fremdes, mit der Musik selbst nicht organisch Verbundenes herbeigeholt werden muß. Es ist also kein Gesangtück durch den Inhalt des Worttertes auch in der Art und Weise seiner rein musikalischen Erscheinung wesentlich modisiziet wird, ja mit Weglassung dieses



Indessen ist diese Stelle wenigstens rhythmisch der mit dem 45sten Takte des Allegro beginnenden nachgebildet, also nicht ganz unvorsbereitet. Textes unverständlich würde, denn hier ist das gesungene Wort ein Bestandtheil der Musik selbst, das Wort ist in Musik verwandelt worden, der Zusammenhang beider ist ein so inniger, ja ein untrennbarer geworden, so daß die Trennung (durch Hinweglassung der Textworte 3. B. durch Aussühren des Partes der Singstimme durch eine Clarinette oder Flöte) nur eine rein äußerliche, gleichsam eine mechanische sein kann.

So ift auch die begleitende Musif zu einem Gedichte nicht hieher zu rechnen, ba hier bas gesprochene Dichter= wort und die begleitende Musik nach der Absicht des Componisten zusammen nur ein einziges Runftwert bilben follen, die Berbindung zwischen beiden also eine organische ift. Selbstverftandig ift biefes bei einem Programm nicht ber Kall, es ift ber Musik fremb - und bleibt ibr fremd, felbft, wenn es in Berfe gebracht und in Dufit gefett wird, wie ber Prolog von Romco und Juliette. Wenn Componisten um bas Berftandniß zu erleichtern ju einem Motto, ju einer Ueberschrift eines einzelnen Sates ober eines gangen Tonftudes greifen, fo liegt hierin noch nicht nothwendig ein Miggriff - wenn nur ber Inhalt ber Musit, jo ist bas die lleberschrift, bas Motto u. f. w. ihm, wenn auch vortheilhaft jo boch nicht burchaus unentbehrlich erscheint. Die feine Tonmalerei ber "Szene am Bady" zusammengenommen mit ber Stimmung biefes Cabes ließe schwerlich ein Migverständniß zu, auch wenn die drei Worte nicht barüber ftanben. Go ift es auf ber anderen Geite feine Entschuldigung, wenn ein unfähiger Tonfeter aus ber Klasse ber tiefsinnigen Treibhausgenien ben Mangel an organischer Durchbildung eines confusen Tonstückes, bei bem er Takt für Takt weiß der himmel was besonders gedacht hat, durch irgend ein Motto aus Göthes Faust u. dgl. rechtsertigen und durch Weglassen des Programms, oder gar auch des letzten Motto-Leitsternes täuschen will, als sei seine Musik eine echte und wahre, da er in Wahrheit ihre Grenzen weit überschritten hat. Man könnte solches: "Musik mit unterdrücktem Programm" nennen.

Der Vorwurf, daß durch ein Prinzip, wie das vorshin aufgestellte das Maß der Ausbruckfähigkeit der Musik zu sehr nach der Möglichkeit des Verständnisses von Seiten des Hörers beurtheilt, also auf eine sehr schwanskende Grundlage, die subjektive Auffassungsfähigkeit jedes einzelnen, gestellt werden, verliert seine Bedeutung, wenn erwogen wird, daß ein gleiches von allen andern Künsten eben so gilt wie von der Musik.

Wer sich die Nühe geben will in den raphael'schen Sälen im Batikan oder vor der Sixtinischen Madonna zu Dresden weniger auf die Kunstwerke als auf die beurtheilenden Acuberungen der Beschauer zu achten, wird die verschiedensten und mitunter sehr seltsame Dinge zu hören bekommen, und doch bleiben die Kunstwerke selbst was sie sind. Welche widersprechenden Beurtheislungen hat nicht die gothische Baukunst ersahren müssen— und sogar successiv von demselben Beurtheiler z. B. von Göthe, der erst seinen dythirambischen Aufsat über den Straßdurger Münster ausbrauste, um zehn Jahre

fvater "Gott zu banten, bag er bie Blumengaden, bie Tabakpfeifenfäulchen und die auf Aragiteinlein taugenden Beiligen auf ewig los fei" - was boch fo feine Richtig= feit nicht hatte, wie die aus bem Jahre 1814, wo fich bas Gewimmel ber griechischen Götter nicht mehr überall vorbrängte, berrührenden "Serbstage im Rheingau" bemeisen, in welchen fich ber Altmeister mit ben .. fauzenben Beiligen" boch wieder einläßt. Ber ben Stevhansthurm in Wien von feiner Bafis bis gur wolfennaben Spite mit ben Bliden verfolat, ber wird ben Ginbrud haben, als machie bas Gebäude mit riefiger Triebfraft rafch emporichiegend vor feinen Angen aus ber Erbe gum Simmel empor, wie ein Baum voll wunderbarer Stein=blüten - als entstehe es gleichjam im Augenblicke vor ihm - und mit Recht hat jemand gesagt, diefer Thurm fei eine Uebersetung bes in ber Rirche baneben fo oft gefungenen sursum corda. Dagegen beflagte fich Bintelmann, "er steche ihn völlig in die Augen." Die Dichter find nicht beffer baran, als ihre übrigen Kunftfollegen -Chakespeare, Calberon, Racine, Gothe u. f. w. haben bie verschiedenste Deutung erfahren und fich gefallen laffen muffen, bald vergöttert, bald geschmäht zu werben.

Dieser subjective, im Empfänger des Annstwerkes liegende Punkt ist nicht zu beseitigen, er kann nicht als etwas Zufälliges, das mit dem Aunstwerke selbst nichts zu schaffen hat, Abzulehnendes behandelt werden. Denn der Künster legt in das Kunstwerk seine Ideen deswegen nieder, damit sie durch bessen Bermittelung zu Ideen auch anderer Menschen werden. Der Maler rechnet auf

einen Beichauer, ber Musiter auf einen Buhörer, ber Dichter gleichfalls auf einen Buhörer ober boch auf einen Was fie beibe mit einander in Rapport feten Lefer. foll ift ein geistiges, ein untorperliches, die Idee. leitende, finnenfällige Diebium bilbet babei bas Runftwerk. Für ben geiftig Blinden ift bas Gemalbe faum in anderem Sinne ba, als für ben phyfifch augenlofen. Bleibt ein Tonwerf unverftanden, fo ift es fo gut wie nicht gespielt. Der Componist wird bas mit Recht tiefer und schmerzlicher mpfinden, als äußerlich zu zeigen ein edler, wohlberech= tigter Stolz ihm erlaubt - foll boch Beethoven, ber wahrlich großsinnig genug bachte, um feiner großen C-dur-Duverture zu Fibelio willen Thränen vergoffen haben, als fie feiner verstehen wollte - weber bas Publifum, bas fie eiskalt aufnahm, noch die Kritik, welche fie mit Dibas= ohren anhörte und folglich auch Midasurtheile fällte, noch auch felbst ein Cherubini, welcher sich beklagte, er habe nicht einmal die Grundtonart zu unterscheiben vermocht. Daß seitbem bas Verständniß biefer Duverture, welche Robert Schumann mit Recht "himmelhoch und meerestief" nennt, juganglich geworden ift, bedarf taum einer Ermah= nung. Bergage also fein Künftler - fagt ihm fein fünft= lerisches Gemiffen, bag fein Runftwerk ein echtes ift, fo darf er hoffen, daß es auch entweder sogleich oder boch später verstanden werden wird. \*) Ein für alle in gleicher Weise verftändliches, ein in gleicher Art wirksames Runftwerk ift sicherlich unmöglich, aber eben so sicher ift ande-

<sup>\*)</sup> Freilich ift das ein Troft, womit ftolze, selbstgefällige Unfähige teit sich selbst fuchsschwänzt.

rerseits, daß es, ist es anders nicht im Grunde versehlt, seinen Kreis sinden wird, der, beiläufig gesagt, nicht immer unter den sogenannten "Gebildeten" zu suchen ist.

Wie weit übrigens die Ausbrucffähigfeit ber Dlufik geht, wird wohl nie burch irgend eine Grengfommiffion gu reguliren fein. Zwischen allen Rünften (nicht allein zwischen ber Musik und ben übrigen) hat die Grenze eine gemisse Breite, fie breitet fich nämlich zu einem gangen Greng= gebiete aus, in welchem alle Gegenstände nicht mehr, mie es buben und bruben ber Kall ift, im bellen Sonnen= lichte icharf von einander geschieden hervortreten, fondern in geheimnifvolle Dammerung gehüllt liegen. Die Aufgabe ber Runftphilosophie fann nur babin geben, biefes Grenggebiet auf einen möglichft fcmalen Raum gufammengubrangen, ben haarscharfen Bunft bes Ueberganges finden zu wollen ware vergebliche Dube. werden ftets Runftwerte übrig bleiben, die in ihrer Berechtigung um fo zweifelhafter werben, je mehr fie fich biefem Uebergangspunfte nähern. Sat doch auch die Natur folde bunfle Uebergangsgebiete, wie bie englena viridis beweift, welche nach und nach abwechselnd im Thier-, im Pflanzen- und im Mineralreich ihre Stelle angewiesen bekommen bat. Ja sucht man boch schon seit Jahrtaufenden nach bem Bunfte, wo im Denichen bas Thier aufhört und ber Geift beginnt! Carl Boat Dole= fcott und Conforten fagen freilich, es fei Alles Thier und nirgends Geift, aber die Welt will es ihnen boch nicht recht glauben. Die Läugner des Inhaltes der Dlufik, die Aefthetiter bes absoluten Formenspieles find auf tunft=

philosophischem Gebiete bie Materialisten, wie jene auf naturmiffenschaftlichem. Es bangen biefe geiftigen Bewegungen unter einander inniger zusammen, als es auf ben ersten Blick ben Unschein bat, ja als ihre Trager felbst ahnen mogen. Siegt aber einmal bie Materie, fällt die Menschheit gang und gar ber bunkeln, schweren Syle anheim, wird fie fich einmal als ein Geschlecht erkennen, bas burch ein Ungefähr verbammt ift, ben Erbball mit feinem Blute und Schweiße zu bungen und fich mit feinem Bohlfein an bie jo gebüngten Meder allein angewiesen fieht, fo wird bie Philosophie nicht im Stande fein mit Abstraftionen bas hereindringende Chaos zu ordnen und mit kategorischen Imperativen die fittliche Weltordnung berguftellen. Es wird bann eine Nacht ber Barbarei bereinbrechen, furchtbarer als fie Sunnen ober Mongolen je ber Sitte und Bilbung gebroht haben. Doch biefes Meußerste wird eine höhere Sand zu verhüten miffen.

Drud von Graiden & Riebl in Leipzia.

3m Berlage von Seinrich Matthes in Leipzig find bereits ericbienen:

Das

## Teben der

Rünftler und Runftfreunde.

## Adolf Stern und Andreas Oppermann.

2 Banbe mit 30 Solgichnitten. 51/6 Thir., icon gebunden 53/4 Thir.

Infaft:

1. Theil. Einleitung. — Die Epode bes romanischen Sthls: Eimabue, Luccio bi Buoninsegna. — Die Epode bes gethischen Sthls: Giotto. Orcagna. — Cimon bi Martino. Gentlie bon Rabriano. Hielote. — Die Epode ber mobrenen Runft. Florenz im 15. Jahrhunbert: Malaccio. Rilippo livpi. Gozzali. Ghirlandio. Luca Signorelli. — Die Rünftler in Norbitalien: Andrea Mantegna. — Die Richen Malex. Mater Neuraling. Senois. — Die Richen Malex.

nung, Horenz im 18. Jabehundert; Majaccio, Hiltyd firdt, Goggell, Goptischendigen, Luca Signoreili. — Die Alinsfler in Nordrialien: Mudrea Mantegna. — Die umbrischen Maler: Keter Berugino, Francia. — Die zeit der böchften Aunft. Bilitbe: Lonarbo da Alinci. Michel Angels Duonaretti. Nafael Canti. — Die italienischen Künfter bed 16. Jahrdunderth; Pra Bartolommec. Del Carte. Sobona. Giulio Homano. Gereggio. – Benedig im 16. Jahrdundert: Gion. Bellini. Giorgione. Tijian Veccilio. Baul Veronese. — Die Riederfährer bis zum 16. Jahrdundert: Die Britber van Ehr, Homa Bemiling. Duintin Messe. Bellini. Siorgione. Tijian Veccilio. Baul Veronese. — Die Riederfläher bis zum Kunffällen und Künfter in Teutschalden Kontere. Veranach. Holbein. Such Geren. 2. Ebell. Italien im 17. Jahrdundert: Ivanbeate. Beardunder Woschen. — Den eine Generalie. Rubskael. — Frankeich im 17. Jahrdundert: Reberlande im 17. Jahrdundert: Klotis de Briendt. Musens. Ban Dyd. Rembrandt. Die Genermalert. Rubskael. — Frankeich im 17. Jahrdundert: Bube kortenia. Pefran. — Benft und Klastel Generalie. Webellen Galanterienaler. Kafael Metags. Angelifa Kausimann. — Der Wiederauffichung der Aunft. Ingres. dorace Kernet. Delactog. Delac

## Kleine Bausteine.

Aesthetische Abhandlung

Dr. O. Buchwald.

Breis 221/2 Mar.

Jubalt: Die mediceische Tenus. — Ueber die Figur bes Geiftes in Shatespeare's Samlet. — Shellen und hebbel. — Blaten und Aristophanes. — Ueber die förperlicen Bebrechen auf ber Bubne.

Mus 100.1.2
Die Grenzen der Musik und Poesie; e
Loeb Musik Library

BCF6044

3 2044 040 980 989